

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# $F \stackrel{13}{-} rd.2.$



Vet Ger III A. 700







# Friedrichs von Schiller

# sammtliche Berke.

3 meites Banbden,

Stuttgart und Lubingen, in ber 3. 9. Cotta'ichen Buchhanblung



2 meites 2 ir o jeu

in ber I. G. Colrassoen Budhant, nuch

1 8 2 3.

# 3 n b a l t

ŧ

i

| . Gebichte ber             | britt     | en Pe  | riob    | t.      | 5 el |
|----------------------------|-----------|--------|---------|---------|------|
| Die Begegnung. 1797.       | 72.4      | • • •  | •       |         |      |
| An Emma. 1796.             | ٠         |        |         |         |      |
| Das Gebeimnis, 1797.       |           | •      | • •     | •       |      |
| Die Erwartung. 1796.       |           | •      |         | •       |      |
| Der Thenb. 1795.           | ١.,       |        | • .     |         | 1    |
| Des Mabdens Rlage. 17      | 98.       |        |         |         | . 1  |
| Der Jungling am Bache.     |           | •      | •       |         | 1    |
| Sehnlucht. 1801.           |           |        |         |         | . 1  |
| Der Pilgrim. 1803          |           | •      |         | •       |      |
| Die Boeale. 1795, .        | • •       |        | •       |         | 1    |
| Die Gunft bes Mugenblide.  | 1802      |        |         |         | 5    |
| Berglieb. 1804.            |           |        | ,       |         | •    |
| Der Alpenjäger. 1804.      |           | , ;    | . •     | . •     | •    |
| Dithnrambe. 1796           |           |        |         | ٠       | •    |
| Die vier Weltalver. 1802.  | •         |        |         |         |      |
| Punicilied. 1803.          | · - ` .   | ٠.     | •       | •       | •    |
| Un Die Freunde. 1802.      |           | الم    |         | . •     | 1    |
| Punichlied, im Morben ju f | <br>inaen | 1802   |         | •       |      |
| Radowelfifche Zobtentlage. |           | - 4-2. | - · · • | , E. 19 | •    |

•

| Out Streetis                           | Ceite    |
|----------------------------------------|----------|
| Das Siegesfeft. 1803.                  | 4 I      |
| Rlage ber Ceres. 1796.                 | ,46      |
| Das eleufiche Feft. 1798.              | 51       |
| Der Ring bes Pointrates. 1797.         | 58       |
| Die Kraniche bes Ibnfils. "1797. !! 2. | 62       |
| Bero und Leander. 1801                 | 68       |
| Kaffandra. 1802.                       | 77       |
| Die Burgichaft, 1798                   | 82       |
| Der Laucher. 1797                      | 87       |
| Mitter Doggenburg. 1797.               | 93       |
| Der Kampf mit tenr Drachen. 1768       | · : 08   |
| Der Gang nach bem Gifenhammer. 1796    | 7106     |
| Der Graf von habsburg. (1803           | ,<br>114 |
| Der Sandichub. 1797.                   | 110      |
| Das verfchlenerie Bild. 1795.          | 122      |
| Die Theilung ber Erbe. 1796.           | . 125    |
| Das Matchen aus ber Frembe. 1796       | 127      |
| Das Ibeal und bas Leben. 1795          | 128      |
| Parabeln und Rathfel. 1802.            | 135      |
| Der Spaglergang. 1795.                 | 148      |
| Das Bled von ber Glode. 1799           | 157      |
| Die Macht bes Gefanges. 1795.          | 171      |
| Barbe ber Frauen. 1795.                | 173      |
| Фоffпинд. 1797.                        | 178      |
| Die deutsche Mufe. 1800.               | 179      |
| Der Samann. 1795.                      | 186      |
| Der Kanfmann. 1795.                    | 181      |
| Depffeus. 1795.                        | 182      |
|                                        | 183      |
| Karihaga 1795.                         | 103      |

.

--

| 30/3 %                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Sopanniter. 1795.                                                                                                                                                   |
| Deutsche Lreue. 1705.                                                                                                                                                   |
| Die Johanniter. 1795. 184 Deutschie Treue. 1795. 185 Kölumbus. 1795. 185 Kölumbus. 1795. 186                                                                            |
| Solumbus. 1795. 186 Pompeft und hertufanum. 1796. 197 198 187                                                                                                           |
| Dompest und herkulanum. 1796. 182 182 182 1795. 194. 199. Sevd zu herkules. 1795. 195. 195. 195. 195. 195. 195. 195. 1                                                  |
| Beve su Bertules. 1795.                                                                                                                                                 |
| Die Unite an ben norbifchen Banbeber, 1705. Tor                                                                                                                         |
| Dle Canger ber Bormelt. 1706.                                                                                                                                           |
| Die Antifen ju Paris. 1800.                                                                                                                                             |
| - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                 |
| Das Maben von Offeans. 1801.                                                                                                                                            |
| Dos Madigen von Orteans. 1802. 1977 1777 1978 1986 1986 1986 1999. 1997 1997 1997 1997 1997 1997 199                                                                    |
| Det fpiesenbe Snabe. 1705.                                                                                                                                              |
| Die Gefchledfter. 1796.                                                                                                                                                 |
| Macht bes Beifes. 1796                                                                                                                                                  |
| Det Tang. 1795.                                                                                                                                                         |
| Die Sichtlachter. 1796. Och Afri und 1999 Macht bes Weiless. 1796. 201 Der Cang. 1795. 202 Das Giud. 1798. 204 Der Gentus. 1794.                                        |
| Det Genfus. 1794.                                                                                                                                                       |
| The maintainalists Wester was                                                                                                                                           |
| Die Borte, des Glaubens. 1707.                                                                                                                                          |
| Die Borte 148 Bahns. 1799. grudt 3 5. u . 213                                                                                                                           |
| Pie Borte des Sfaubens. 1797. Die Borte des Genfucius, 1795, Leuchi 30, u 213 Optuche des Consucius, 1795, und 1799, 213 Licht und Marme. 1797. Breite und Liefe, 1797. |
| Licht und Marme. 1797.                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                         |
| Die Fubrer bes Lebens. 1795.                                                                                                                                            |
| Die Führer bes Lebend. 1795. 219<br>Atchimedes und der Schuler. 1795. 220                                                                                               |
| Wendy des Biffen. Tros                                                                                                                                                  |
| Die zwen Lugenbroege. 1795.                                                                                                                                             |
| Mitten. 1795.                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                         |

ì

•

| •                                                   | Beite       |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Sentif und Radir. 1796.                             | 222         |
| Nudgang aus hem Leben. 1795                         | 222         |
| Das Rind in ber Blege. 1795.                        | 223         |
| Das Unwandelbare. 1796.                             | 223         |
| Theophanie. 1795.                                   | 223         |
| Das Socie. 1795.                                    | 223         |
| Unfterbilchteit. 1795.                              | 223         |
| Botiftafein. 1796.                                  | 224         |
| Die befte Staatsverfaffung. 1796.                   | 237         |
| An bie Gefengeber. 1796.                            | 237         |
| Das Chrwurdige. E796.                               | 437         |
| Falscher Studiertried. 1796.                        | 237         |
| Quelle ber Berjungung. 1796.                        | 237         |
| Der Raturfreis. 1796                                | 238         |
| Der Geniub mit ber umgefehrten Fadel. 1796.         | 238         |
| Tugend bes Beibes. 1796                             | 238         |
| Die iconfte Ericheinung. 1796.                      | 238         |
| Forum bes Weibes. 1796.                             | 239         |
| Beibliches Uribeil. 1796.                           | . 239       |
| Das weibliche Ibeal. 1796.                          | 239         |
| Ermartung und Erfüllung. 1796.                      | 249         |
| Das gemeinfame Schidfal. 1796.                      | 240         |
| Menfchliches Wirten. 1796                           | 240         |
| Der Bater. 1796                                     | 240         |
| Riebe und Begierbe. 1796 , ,                        | 24 <u>I</u> |
| Guie und Grofe. 1796.                               | 241         |
| Die Eriebfebern. 1796.                              | 2 4 I       |
| Maturbricher und Transfeenbental Philosophen. x 96. | 44I         |
| Deutscher Geniud. 1796.                             | 242         |
|                                                     | ,           |
|                                                     |             |

| . · VI                             |        |       |      |     |                  |
|------------------------------------|--------|-------|------|-----|------------------|
| Rieinigfeiten. 1795                |        | •     |      |     | Seite<br>243     |
| Un die Profesptenmacher. 1795.     | , •    |       | ١.   | •   | 245              |
| Das Berbindungemittel. 1790.       |        | 5     |      | . • | 245              |
| Der Beitpuntt. 1796                | •      | ٠,    | :    | ٠.  | 245              |
| Dentiches Luftipiel. 1796. :       | • • •  |       | ٠,   |     | 245              |
| Bumbanbler: Angeige. 1706.         | ્⊀.    | · . ř |      | Ť.  | 74,5<br>246      |
| Gefährliche Radfolge. 1796.        | ,      | •     | •.   | •   | 246              |
| Griechbeit. 1706.                  |        |       | _    |     | 247              |
| Die Sonntagetinber. 1796.          |        | •.    | •    |     | 247              |
| Die Philosophen. 1796              |        |       |      | ٠.  | 248              |
| Die Someriben. 1796                | ٠      | ٠.    | Ξ,   |     | 252              |
| Der moralifche Dichtef. "1796."    | ., `~  |       |      | ٠.  | 252              |
| Die Dangiben. 1796.                | ٠      | ٠.    | •    |     | 252              |
| Der Runftgriff. 1796.              |        |       |      |     | 252              |
| Seremiabe. 1796.                   |        |       | •    |     | 253              |
| Biffenichaft. 1796.                | ,      |       |      | ٠.  | 254              |
| Rant und feine Ausleger. 1796.     | •      |       | -    |     | 454 <sup>^</sup> |
| Shatelpeard Schatten. 1796.        |        |       | •    | ٠.  | 255              |
| Die Fiuffe. 1796                   |        | ٠,    |      | •   | 258              |
| Der Meihaphnfifer. 1795.           |        |       |      |     | 261              |
| Die Belimeifen. 1795               |        | - •   |      | *   | 262              |
| Pegalus im Ische. 1795.            | • `    | •     | ٠    |     | 265              |
| Das Spiel bes Lebens. 1796.        | •      | ,     | •    |     | 269              |
| Einem Freunde ber Weltweisheit.    | 179    | 5.    | •    |     | 270              |
| Poesie des Lebend. 1795            |        | •     |      | •   | 97               |
| An Gothe. 1800                     |        | •     | •.   |     | .273             |
| Abichieb vom Lefer jum Schluß be   | s Mu   | fenal | man  | афі | _                |
| 90N 1795                           | •      | •     |      | •   | 276              |
| An Demaifelle Slevolgt ben ihrer 2 | erbeir | athun | 8. 1 | 792 | . 277            |

| Det        | griedji      | iche (  | Benius a          | in Mene  | r in Ita    | Men.     |                    | 5elle<br>27 <b>9</b> |
|------------|--------------|---------|-------------------|----------|-------------|----------|--------------------|----------------------|
|            |              |         |                   |          | buch. I     |          |                    |                      |
| in d       | <b>48</b> F0 | IIo : C | tammb             | uch eine | Runfis      | reundes. | . •                | 2.79                 |
| Das        | Geld         | jen¥.   | 1796.             |          |             | •        | •                  | 280                  |
| wiie       | elin T       | eu.     | 1804.             |          | •           |          |                    | 280                  |
| Dem        | Erbpr        | dnjen   | pon W             | elmar.   | 1801.       | •        |                    | 281                  |
| Der        | Antriti      | i Šeš   | neuen             | Sahrhun  | deris.      | 1801.    | •                  | 283                  |
| •          |              |         |                   | •        |             |          |                    |                      |
| _          | • .          | •       | •                 |          | ، ب<br>بایت |          |                    |                      |
|            | •            | •       | •                 |          | 176.        |          |                    |                      |
| 2          | . •          | • ′     | •                 |          | .6. 1       | , hail   | in a state.        | •.                   |
| č÷         | •            | •       |                   |          |             |          |                    |                      |
| 7 :        | •            | •       | •                 |          | 11 11       | Grant B  |                    |                      |
| . ; ;      | ٠.           |         |                   | •        |             |          |                    |                      |
| : :        | •            | •       | .~                | •        |             | ι .      | •                  |                      |
|            | •            |         | •                 |          |             | .505     |                    |                      |
| ٠,         |              | •       | •                 |          |             |          |                    |                      |
| ,:         | •            |         |                   |          | ezer.       |          |                    |                      |
|            | •            | ٠       | ٠                 |          | et i -      |          |                    |                      |
|            | •            |         |                   | •        | •           | •9∴21    | - 45 Jul 13        | 912                  |
| :          | •            | •       | •                 | •        |             |          |                    |                      |
| • .        | . •          |         | • •               | •        | € 0"        |          |                    |                      |
| •          | :            |         | •                 |          | •20% r      |          |                    |                      |
| íç.        | •            | ٠,      | , .               |          | 11          |          |                    |                      |
|            | ٠.           | • .     | ·23.              |          | es til s    |          |                    |                      |
| 3 ; 6      | •            |         |                   |          | 17951       |          |                    |                      |
| -<br>ê i ệ |              |         |                   |          | •           |          |                    |                      |
| •          | 6 h I        | ir saa' | night.            | 855 gu:  | um Edi      | **:52 i  | mead ass           | (b)()                |
| 672        |              |         |                   |          | •           |          | 2621 u             | ) y C                |
| 7 ] 2      |              | ; p.    | rtr <b>ayt</b> a. | :38c:    | i ig        | 101-131  | 2 <b>5</b> 1121-45 | - :1                 |

S'e dichte

ber

britten Periobe.

, • J ۱ •

# Die Begegnung.

Roch seh ich fie, umringt von ihren Frauen. Die herrlichte von allen ftand fie da; Wie eine Sonne war sie anzuschauen; Ich stand von Fern und wagte mich nicht nah. Es faste mich mit wollustvollem Grauen. Als ich den Glanz vor mir verdreitet sah; Doch schnell, als hatten Flüget mich getragen, Ergriff es mich, die Saiten anzuschlagen.

Was ich in senem Augenblick empfunden, Und was ich sang, vergebens sinn' ich nach. Ein neu Organ batt' ich in mir gefunden, Das meines Herzens heilige Regung sprach. Die Seele war's, die, Jahre lang gebunden, Durch alle Fesseln sest auf einmal brach, Und Tone sand in ihren tiessten Tiefen. Die ungeahnt und getrilch in ihr schliefen.

Und als die Saiten tange schon geschwiegen, Die Seele endlich mir zurücke tam, Da sab ich in den engelgleichen Zügen Die Liebe ringen mit der botben Scham, Und alle himmel glaudt' ich zu erstiegen, Ab ich das leise süße Wort vernahm — D broben nur in selfger Geister Choren Werd, ich des Tones Bohlaut wieder foren.

"Das treue Herz, das troftlos sich verzehrt, Und fill bescheiben nie gewagt zu sprechen, Ich fenne den ihm selbst verborg'nen Werth; Um roben Glud will ich das Eble rächen. Dem Armen sen das schönfte Loos beschert; Nur Liebe darf ber Liebe Blumen brichen. Der schönste Schat gebort bem Herzen an, Das ihn erwiedern und empfinden kann."

#### An Emma

Weit in nebelgrauer Ferne Liegt mir bas vergang'ne Glück. Nur an Einem schenen Sterne Beilt mit Liebe noch ber Blick; Uber wie des Sternes Pracht Ift es nur ein Schein der Nacht.

Dedte bir ber lange Schlummer, Dir ber Tod bie Augen zu, Dich befäße boch mein Kummer, Meinem Herzen lebteft du, Aber ach! bu lebft im Licht, Meiner Liebe lebft du nicht.

Rann ber Liebe fuß Berlangen, Emma, fanns vergänglich fepn? Bas babin ift und vergangen, Emma, fann's die Liebe feyn? Ihrer Flamme himmelsglut Stirbt fle, wie ein irbisch Gut.

# Das Geheimniß.

Sie fonnte mir fein Wortden fagen, Bu viele Lanscher waren wach; Den Blid nur durft' ich schüchtern fragen, Und wohl verstand ich, was er sprach. Leis fomm' ich ber in beine Stille, Du schon belaubtes Buchenzelt! Berbirg in deiner grunen hulle Die Liebenden dem Aug' der Welt

Bon ferne mit verworr'nem Saufen Arbeitet ber geschäft'ge Tag, Und burch ber Stimmen bobles Brausen Ertenn' ich sowerer Sammer Schlag. So sauer ringt bie targen Loose Der Mensch bem harten himmel ab; Doch leicht erworben, aus bem Schose Der Gotter fällt bas Glad berag.

Das fa die Menschen nie es boren, Bie treue Lieb' und fiill begiact! Sie tonnen nur die Freude fibren, Beil Freude nie fich selbst entzackt. Die Belt wird nie bas Glud erlauben, Lis Beute wird es nur gehascht; Entwenden mußt du's ober rauben, Sh die die Misgunst überrascht. Leis auf ben Beben tommt's geschlichen, Die Stille liebt es und bie Nacht; Wit schngllen gusen ift's entwichen, Wo des Berrathers Auge wacht. O schlinge bich du sanfte Quelle, Ein breiter Strom um uns berum, Und drobend mit empbrier Welle Bertheibige bieß heiligthum!

# Die Erwattung.

Hor' ich bas Pfortden nicht geben? hat nicht der Megel geffirrt? Rein, es war des Windes Weben, Der burch biese Pappeln schwirrt.

D schmude bich, bu grun belaubtes Dach, Du sollt die Anmuthstrahlende empfangen. Ihr Zweige, bent ein schattendes Gemach, Mit holder Nacht sie beimlich zu umfangen, Und, all' ihr Schmeichellüfte, werbet wach Und scherzt und hieft um ihre Rosenwangen, Wenn seine schone Barbe, leicht bewegt, Der zarte Kuß zum Sip ber Liebt bewegt.

Stille, mas follupft burch bie heden Raschelnb mit eilendem Lanf? Nein, es scheuchte nur ber Schreden Aus bem Busch ben Bogel auf.

D! lbiche beine Facel, Tag! hervor, Du geift'ge Nacht, mit beinem holben Schweigen! Breit' um uns ber ben purpurrothen Flor. Umfpinn' uns mit geheimnisvollen Zweigen! Der Liebe Wonne fiebt bes Lauschers Obr, Gie flieht bes Strahles unbescheib'nen Zeugen! Rur helper, ber Berichviegene, allein Darf fill herblidens ihr Vertrauter seyn. Rief es von ferne nicht leife, Flüsternben Stimmen gleich? Nein, der Sawan ift's, der die Kreife Biehet durch den Sitöerteich.

Mein Obr umtont ein garmonienfluß. Der Sveingauest faste mit angenehmem Rauschen, Die Blume neigt fich bey des Westes Auß, Und alle Wesen seit. die Bonne tausmen. Die Trande winkt, die Pfirsche zum Genus, Die kupt sowenend einer Blattern lauschen; Die Luft, getaucht in der Gerhärze Flut. Trinkt von der beigen Wange mir die Eint.

Sor' ich nicht Tritte erschallen? Raufct nichts ben Laubgang baber? Rein, die Frucht ift bort gefallen, Bon ber eignen Falle fcwer.

Des Tages Flammenauge felber bricht In füßem Tob und feine Farben blaffen! Rübn öffnen fich im bolden Danmerlicht Die Relche schon, die feine Elinten baffen, Still bebt der Mond fein firablend Angesicht, Die Welt zerschmilzt in rubig große Maffen. Der Gartel ift von jedem Reiz gelödt. Und alles Schon zeigt fich mir entbloßt.

> Seh' ich nichts Weißes bort fcimmern ? Glangt's nicht wie feib'nes Gewand ? Rein, es ift ber Saule Flimmern An ber bunteln Laxuswand.

D! febnend Herz, ergese bich nicht mehr, Mit füßen Bilbern wesenlos zu spielen! Der Arm, ber sie umfassen will, ift leer; Rein Schattenglag tann biesen Busen tablen; D! führe mir bie Levende baber. Laß ihre hand, bie zartliche, mich fiblen, Den Schatten nur von ihres Mamets Saum! — Und in bas Leben tritt ber boble Traum.

Und leif', wie aus himmlischen Höhen Die Stunde des Glückes erscheint, So war sie genabt, ungesehen, Und weckte mit Lüffen ben Freund.

#### Der Abenb.

#### Radelnem Gemählbe

Senfe, frahlender Gott! — die Fluren dürsten Rach erquickendem Thau, der Mensch verschmachtet, Watter ziehen die Kosse —. Senfe den Wagen binab!

Siehe, wer aus bes Meeres frostallner Boge Lieblich lächelnb bir wint! Ertennt bein Ser; fie ?

Rafder fliegen bie Roffe,

Abetis, die gottliche, wintt.
Schnell vom Wagen herab in ihre Arme
Springt der Kahrer, den Jaum ergreift Rupita,
Stille halten die Roffe,

Arinten die fühlende Flut. An bem himmel berauf mit teifen Schritten. Kommt die buftende Nacht; ihr folgt die füße Liebe. Ruhet und liebet! Bodous, ber liebende, rubt.

## Des Mabchens Rlage.

Der Eichwald brauset Die Wolfen ziehn, Das Madlen sieht Un Users Erün, Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht, Und sie seufzt binaus in die finstre Nacht, Das Auge vom Weinen getrübet.

"Das herz ist gestorben, Die Wett ist leer, Und weiter gibt sie Dem Bunsche nichts mehr. Du Hellige, ruse bein Kind zurschl-Ich habe genossen das irdische Glück, Ish habe gelebt und geliebet!

Ge rinnet ber Thranen Bergeblicher Lauf; Die Rlage sie wecket Die Tobien nicht auf: Doch nenne, was tybstet und beilet die Bruft Rach ber füßen Liebe verschwundener Luft, Ich, die bimmitiche, will's nicht versagen.

Las rinnen ber Ahranen Bergeblichen Lauf! Es wede bie Rlage Den Tobten nicht auf! Das füßeste Glud für die traurende Bruft, Nach der schonen Liebe verschwundener Luft, Sind ber Liebe Schinerzen und Klagen.

# Der Jungling am Bache.

An der Quelle faß der Anade. Blumen wand er sich zum Arang. Und er sah sie fortgerissen Treiben in der Wellen Tang. Und so stieben meine Tage, Wie die Quelle, rastloß bin! Und so bleichet meine Jugend. Wie die Arange schnell verblähn!

Fraget nicht, warum ich traure In des Lebens Blüthenzeit! Alles freuet sich und hoffet. Wenn der Frühling sich erneut. Aber diese tallend Seinminen Der erwachenden Ratur Wecken in dem tiefen Busen Mir den schweren Kummer nur.

Was foll mir die Freude frommen, Die der schone Leng mir beut? Sine nur ift's. die ich suche: Sie ist naht und ewig weit. Tehnend breit' ich meine Arme Nach dem theuren Schattenbild, Ach, ich kann es nicht erreichen. Und das Gerg bleibt ungeftilk! Romm herab, bu icone holbe, Und verlaß bein ftolges Schloß! Blumen, die der Leng geboren, Streu' ich dir in deinen Schoß. Dorch, ber Hain erschall von Liedern Und die Quelle rieselt flar! Raum ift in der fleinsten hatte Kur ein gluctlich liebend Paar.

## Sehn fucht.

Ach, aus biefes Thales Granben, Die ber talte Nebel brack, Konnt' ich boch ben Ausgang finden, Ach, wie fiblit' ich mich beglückt! Dort erblic' ich sichen Lägel, Ewig jung und ewig grun! Datt! ich Schwingen, batt' ich Flügel, Nach dem Kügeln gog' ich bin.

Jarmonleen bor' ich klingen, Tone füßer Himbelbrub, Und die leichten Winde bringen Mir der Dafte Balfam zu. Goldene Früchte seh dichen Binkend zwischen dunkelm Laub, Und die Blumen, die dort blüben, Merden keines Mintere Raub.

Ach wie schon muß sied's ergeben Dort im ew'gen Sonneuschein, Und die Luft auf jenen Höhen Dwie labend muß sie seyn! Doch mir wehrt bes Stromes Toben, Der ergrünnut bazwischen braust; Seine Wellen sind gehoben, Daß die Seele mir ergraust. Einen Nachen seb' ich schwanten, Aber ach! ber Fahrmann fehlt. Frisch binein und ohne Wanten! Seine Seget find befeett. On mußt glauben, du mußt wagen, Denn die Götter leibn lein Pfand; Nur ein Wunder tann dich tragen In das schöne Wunderland.

# Der Pilgiim.

Noch in meines Lebens Lenge War ich und ich wandert' aus: Und der Jugend frode Tänze Ließ ich in des Baters Haus:

Denn mich trieb ein machtig Hoffen Und ein bunfles Glaubenswort; i Banble, rief's, ber Weg ist offen, Immer nach bem Aufgang fort.

Bis zu einer goldnen Pforten Du gelangft, ba gehft bu ein! Denn bas Irbifche wird borten] Himmlifch unvergänglich feyn,

Abend ward's find wurde Morgen, Rimmer, nimmer fland ich fliff; Aber immer blieb's verborgen, Was ich fuche, was ich will.

Berge lagen mir im Wege,
Strome hemmten meinen Bus,
Ueber Schlünde baut' ich Stege,
Brücken burch ben wilben Tlus.
Schillers fammti, Werte. 11.

2

Und zu eines Stroms Erfaben Kam ich, ber nach Morgen foß; Froh vertrauend feinem Faben, Warf ich mich in feinen Schoß.

hin ju einem großen Meere Trieb mich feiner Wellen Spiel; Bor mir liegt's in weiter Leere, Naber bin ich nicht bem Biel.

Uch, tein Steg will babin führen, Ach, ber himmet über mir Bill die Erde nie berühren, Und bas Dort ift niemals hier,

#### Die 3 beale.

So willst bu treutos von mir scheiben Mit beinen bolben Phantasien, Mit beinen Schmerzen, beinen Frenden, Mit beinen Schmerzen, beinen Frenden, Mit allen unerbittlich fliebenbe! verweilen, D! meines Lebens golb'ne Zeit?
Bergebens, beine Wellen eilen hinab in's Meer ber Ewigteit.

Erlofden find die heitern Sonnen, Die meiner Jugend Pfad erhellt, Die Ibeale find zerronnen. Die einst das trunt'ne Herz geschwellt. \*) Er ist dahin der süte Glaube An Wesen, die mein Traum gedar, Der rauhen Birklichteit zum Raube, Was einst so sodn, so gottlich war.

Die fcone Frucht, die faum ju feimen Begann, ba liegt fie fcon erftarrt. Dich wedt aus meinen froben Traumen Die raubem Arm die Gegenwart.

Die Birffichteit mit ihren Schranfen Umlagert ben gebundnen Beift; Sie fturgt, ble Schöpfung ber Gedanten; Der Dichtung ichoner Kior gerreißt.

<sup>&</sup>quot;) Im Mulenalmanach vom Sabr 1796, wo bief. Gedicht guerft erfchien? findet fich mach diefen Worten fols genbe Stelle:

Bie einst mit fliebenbem Berlangen Prymalion ben Stein umschlos, Bis in bes Marmors talte Wangen Empfindung glabend sich ergoß, So schlang ich mich mit Liebesarmen Um die Natur, mit Jugenblust, Bis sie zu athmen, zu erwarmen Begann an meiner Dichterbrust,

Und theilend meine Flammentriebe Die Stumme eine Sprache fand, Mir wiebergab ben Ruß ber Liebe, Und meines Herzens Rlang verfand; Da lebte mir ber Baum, die Rose, Wir fang ber Quellen Silberfall, Es fühlte felbft bas Seelentofe Rou meines Lebens Wieberhall.

Es behnte mit allmächt'gem Streben Die enge Brust ein freisend All, Speraus zu treten in das Leben, In That und Wort, in Bild und Schall. Wie greg war diese Welt gestaltet. So lana die Anospe sie noch barg. Wie wenig, ach! hat sich entfalset. Dies wenige, wie klein und karg! ")

<sup>\*)</sup> hier folgt in der erften Ausgabe die Strophe: Wie aus des Berges ftillen Quellen Ein Strom die Urne langsam faut, Und jest mit königlichen Wellen Die boben Ufer überschwillt, Es werfen Steine, Felsenfasten, Und Wälder fich in seine Bahn,

Wie fprang, von tahnem Muth beflägelt, Begläckt in seines Tranches Wahn, Bon teiner Sorge noch gezägelt, Der Kängling in des Lebens Bahn. Bis an des Nethers bleichste Sterne Erhob ibn der Entwürfe Flug; Kichts war so boch und nichts so ferne, Wohin ihr Fläget ihn nicht trug.

Bie leicht warb er babin getragen, Bas war bem Gladlichen zu sower! Bie tanzte vor bes Lebend Bagen Die luftige Begleitung ber! Die Liebe mit bem füßen Lohne. Das Glad mit feinem golb'nen Kranz, Der Kuhm mit seiner Sternentrone. Die Bahrheit in ber Godne Glanz!

Doch ach! foon auf bes Weges Mitte Berloren die Begleiter sich; Sie wandten treulos ihre Schritte, Und einer nach dem andern wich. Leichtüßig wat das Glac entsogen, Des Bissens Durft blieb ungestult, Des Zweisels sinstre Wetter zogen Sich um der Wahrheit Sonnenbild.

Ich fab bes Aubmes beilige Krange Auf ber gemeinen Stirn entweiht. Ach! allzuschnell nach furzem Lenze Entfloh bie schone Liebeszeit.

Er aber fiurt mit fiolgen Maften Sich raufchend in den Ocean.; So fprang zc. Und immer fliller warb's und immer Berlaff'ner auf bem rauben Steg; Raum warf noch einen bleichen Schimmer Die Hoffnung auf ben finftern Beg.

Bon all bem rauschenden Geleite, Wer harrte liebend ben mir aus? Wer fieht mir troftend noch jur Seite, Und folgt mir bis jum finstern Saus? Du, die du alle Munden heilest, Der Freundschaft leise zarte hand, Des Kebens Burben liebend theisest, Du, die ich fruhe sucht und fand.

Und bu, die gern sich mit ihr gattete. Wie sie, ber Seele Sturm beschwhrt, Beschäftigung, die nie ermattet, Die langsam schafft, boch nie gerftort, Die zu bem Bau ber Ewigkeiten Zwar Sandforn nur für Sandforn fleicht, Doch von ber großen Schulb ber Zeiten Minuten, Lage, Jahre ftreicht.

## Die Gunft bes Augenblide.

Und fo finden wir und wieber In dem heitern bunten Reihn, Und es foll ber Krang ber Lieber Frifc und gran geflochten febn.

Wer wem ber Gotter bringen Wir bes Liebes ersten 2017 In vor Allen last uns singen, Der bie Freude schaffen soll.

Denn was frommt es, bas mit Leben Ceres ben Aftar geschnadt? Das ben Purpursaft ber Reben Bacchus in bie Schale bradt?

Budt vom himmel nicht ber Funten, Der ben herb in Flammen fent, In der Geift nicht feuertrunten, Und bas herz bleibt unergent.

Aus ben Wolfen muß es fallen, Aus ber Gotter Schof bas Glad Und ber mächtigfte von allen Herrschern ift ber Augenblick.

Bon bem allererften Werben Der unenblichen Ratur, Alles Ghteliche auf Erben Ift ein Lichtgebanfe nur. Langfam in bem Lauf ber Horen Füget fich ber Stein jum Stein, Schnell, wie es ber Geist gehoren, Will das Wert einpfunden febn.

Wie im hellen Sonnenblide Sich ein Farbenteppich webt, Wie auf ihrer bunten Brude Fris burch ben himmel fowebt;

So ift jebe foone Gabe Flüchtig, wie bes Bliges Schein; Schnell in ihrem buftern Grabe Schließt die Nacht sie wieber ein.

#### Berglieb.

Um Abgrund leitet der schwindlichte Steg, Er führt zwischen Leben und Sterben; Es sperren die Niesen den einsamen Weg Und droben dir ewig Berberben. Und willst du die schlasende Lowin nicht weden, So wandse still durch die Straße der Schreden.

Es fowebt eine Brude, boch über den Rand Der furchtbaren Tiefe gebogen, Sie warb nicht erbauet von Menfcenhand, Es hatte fich's feiner verwogen,
Der Strom braust unter ihr fpat und frut, Speit ewig hinauf und gertrummert fie nie.

Es offnet fich Ichmary ein Ichauriges Thor. Du glaubst dich im Reiche ber Schatten, Da thut sich ein lacend Gelande hervor, Wo ber Herbst und ber Frühling sich gatten; Aus bes Lebens Mühen und ewiger Qual Mocht' ich flieben in bieses glüdseitige Ab al.

Bier Etrome braufen binab in bas Feld, Ihr Quell, der ift ewig verborgen; Sie fliegen nach allen pier Straßen der Welt, Nach Abend, Nord, Mittag und Morgen, Und wie die Mutter sie rauschend geboren. Fort fliehn sie und bleiben sich ewig verloren.

Bwey Binten ragen in's Blaue ber Luft Doch über ber Menfchen Gefchlechter, Drauf tangen, umfchleiert mit golbenem Duft, Die Wolfen, die himmlischen Abchter. Sie balten bort oben den einfamen-Reihn, Da ftellt fich tein Zeuge, tein irbifder, ein.

Es fist die Königinn boch und flar Auf unvergänglichem Throne, Die Stirn umfranzt fie fich wunderbar Mit diamantener Krone; Darauf fchießt die Sonne die Pfelle von Licht, Sie vergolden fie nur und erwärmen fie nicht.

Anmertung. Lowin, au einigen Oppen ber Schweis ber verborbene Ausbruck für Lamine.

# Der Alpenjäger.

Billf bu nicht bas Limmlein baten ? Lämmlein ift fo fromm und fanft, Rährt fic von bes Grafes Blutben Spielend an bes Baches Ranft. "Mutter, Mutter, las mich geben, Jagen nach bes Berges Soben!"

Willst du nicht die Herbe loden Mit bes Hornes munterm Klang ? Lieblich ibnt der Schall der Eloden In des Walbes Luftgesang. "Mutter. Mutter, laß mich geben Schweisen auf des Berges Löben!"

Billft bu nicht ber Blamlein warten, Die im Beete freundlich ...bn? Draufen labet bich fein Garten; Bilb ift's auf ben wilden Sobin! "Laf die Blamlein, las fie bluben!"

Und ber Knabe ging ju jagen, Und es treibt und reist ihn fort, Raftlos fort mit blinbem Wagen An bes Berges finftern Ort; Bor ihm ber mit Binbesichnelle Tiebt bie gitternbe Gagelle. Auf ber Felsen nacte Rippen Riettert fie mit leichtem Schwung, Durch ben Riß geborst'ner Klippen Erägt sie ber gewagte Sprung, Aber hinter ihr verwogen Folgt er mit bem Tobesbogen.

Seto auf den schroffen Binken Sangt fie, auf dem bochften Grat, Wo die Felsen jah verfinken, Und verschwunden ist der Pfad. Unter fich die steile Hobe, Hinter fich des Feindes Nabe.

Mit bes Jainmers flummen Bliden Fleht fie zu bem barten Mann, Fleht umsonst, benn loszubrüden Legt er schon ben Bogen an. Pibplich aus ber Velsenspalte Tritt ber Geift, ber Bergesalte,

Und mit seinen Götterhanden .
Schützt er das gequalte Thier ., Must du Tod und Jammer senden, Ruft er, bis berauf zu mir?
Raum für alle hat die Erde;
Was verfolgst du meine Heerde !"

# Dythyrambe. \*)

Rimmer, das glaubt mir, Erscheinen die Gotter, Rimmer allein.

Raum bag ich Bacchus ben luftigen habe, Kommit auch schon Amor, ber lächelnbe Knabe, Phobbus, ber Herrliche, findet sich ein.

Sie naben , fie tommen Die himmlischen alle, Mit Gottern erfallt fich Die irbifche Salle.

Sagt, wie bewirth' ich,
Der Erbegeborne,
himmlischen Chor?
- Schenket mir euer unsterbliches Leben,
Gotter! was kann euch ber Sterbliche geben ?
Debet zu eurem Olymp mich empor!
Die Freude; sie wohnt nur
In Jupiters Saale;
D füllet mit Nektar,
D reicht mir bie Schale!

<sup>\*)</sup> Die fruhere Ueberfchrift biefes Gebichts (im Dufons almanach von 1797) war: Der Befu d.

Reich ihm die Schale!
Schenke dem Dichter,
Jebe . nur ein!
Nev ihm die Augen mit himmlischem Thaue.
Daß er den Ethr , den verhaften , nicht schaue,
Siner der Unsern sich dünke zu sehn.
Sie rauschet, sie verlet,

Sie rauschet, sie perlet, Die himmlische Quelle; Der Busen wird ruhig, Das Auge wird helle.

#### Die vier Beltalter.

Wohl perlet im Glafe ber purpurne Wein, Wohl glanzen die Augen ber Gafte, Es zeigt fich ber Sanger, er tritt herein, Bu bem Guten bringt er bas Befte, Denn ohne die Lever im himmlischen Saal Ift die Freude gemein auch beym Nettarmahl.

Ihm gaben die Gotter das reine Gemath, Wo die Welt sich, die ewige spiegelt; Er hat alles gesehn, was auf Erden geschieht, Und was uns die Zufunft versiegelt; Er fas in der Gotter urältestem Rath, Und behorchte der Dinge geheimste Saat.

Er breitet es luftig und glanzend aus Das zusammengefaltete Leben, Bum Tempel schmückt er das irbische Haus, Ibm bat es die Muse gegeben, Kein Dach ist so niedrig, keine Hütte so Kein, Er führt einen Himmel voll Gobeter hinein.

Und wie ber erfindende Sohn des Zeus Auf des Swilbes einfachem Runde Die Erde, das-Meer und ben' Sternenkreis Gebilbet mit gottlicher Runde, So bradt er ein Bilb bes unenblichen Au In des Augenklick fluchtig verraufchenben Shall. Er tommt aus bem findlichen Alter ber Welt, Wo die Wolter fich jugendlich freuten; Er hat fich, ein frohlicher Wandrer, gefellt Bu allen Geschlechtern und Briten. 3 Bier Menschenalter bat er gesebn. Und läßt fie am fünften vorübergehn.

Erst regierte Saturnus schlicht und gerecht, Da war es heute wie morgen, Da lebten die Hirten, ein barmlos Geschlecht, Und brauchten für gar nichts zu sorgen; Sie liebten und thaten weiter nichts mehr; Die Erbe gab alles freywillig her.

Drauf tam die Arbeit, ber Kampf begann, Mit Ungeheuern und Drachen, Und die Helben füngen, die herrscher, an, Und den Machtigen suchten die Schwachen, Und ber Streit jog in des Stamanbers Felb; Doch die Schonbeit war immer der Gott der Welt.

Mus bem Kampf ging enblich ber Sieg bervor, Und ber Kraft entblübte die Milbe; Da fangen die Musen im himmlischen Chor, Da erhuben sich Göttergebilde! Das Alter der göttlichen Phantaste Es ift verschwunden, es kehret nie.

Die Gotter santen vom himmelsthron, Es fturzten die herrlichen Saulen, Und geboren wurde der Jungfrau Sohn, Die Gebrechen der Erde zu heilen; Berbannt war der Ginne ftucktige Luft, Und der Menfch griff den tend an seine Bruft. Und der eitse, der appige Reiz entwich, Der die frade Jugendwelt zierte; Der Monch und die Nonne zergeisselten sich, Und der eiserne Ritter turnierte. Doch, war das Leben auch finster und wild, So blieb doch die Liebe lieblich und mild.

Und einen heiligen teuschen Altar Bewahrten sich stille die Musen: Es lebte, was ebel und züchtig war, In der Frauen züchtigem Busen; Die Flamme bes Liebes entbrankte neu • An der schinen Minne und Liebestreu.

Drum foll auch ein ewiges gartes Band Die Frauen, die Sanger umflechten; Sie wirfen und weben Jand in hand Den Gartel des Schönen und Rechten, Gefang und Liebe, in schönem Verein, Sie erhalten bem Leben den Jugendschein.

## Punfalieb.

Bier Elemente Innig gefellt Bilben bas Lebend Bauen bie Welt.

Prest ber Citrone Saftigen Stern! Herb ift bes Leben Innerfter Kern,

Best mit bes Buders. Linbernbem Saft Bahmet bie herbe. Brennenbe Kraft!

Gießet bes Wassers Sprubelnben Schwatt Wasser umfánget Buhig das AlL.

Aropfen bes Geiffek Gießet hinein! Leben bem Lebem Gibt er allein.

Ch' es verbaftet. Schöpfet es ichneu! Rur, wenn er glübet. Kabet der Quell.

# An die Freunde.

Lieben Freunde! Es gab schön're Betten, Als die unsern'— das ift nicht zu ftreiten! Und ein ebler Wolf hat einst gelebt. Könnte die Seschicke davon schweigen, Aansend Steine würden redend zeugen, Die man aus dem Schöp der Erbe gräße. Doch es ist dabin, es ist verschwunden Dieses hoddeichnstigte Seschiecht. Wir, wir Leb an? Unser sind die Stunde

Und ber Lebenbe has Recht.

Freunde!! Ce gibt gradlichere Bonen, Als das Land, worth wir leidlich wohnen. Wie der weitgereiste Wandret fprickt: Aber hat Ratur und viel entzogen, War die Runft und freundlich doch gewohen; Anser Zerz erwarmt an ihr em Licht. Will der Löther hier fich nicht gewohnen, Wirt die Morrhe inserk Winters Kand, Grünet boor, die Schläse zu berechnen, Uns der Rebe muntres Laub.

Wohl von artherm Leben mag es raufden, Bo vier Welten ihre Schäpe tauschen, An ber Themse, auf dem Martr der Welt. Lausend Schiffe landen an, und gebong. Da ift jedes Abstiche zu seven, Und es berrscht der Erde Gott, das Gelb.

Aber nicht im trüben Schlamm ber Bache, Der von wilben Regenguffen schwillt, Auf bes stillen Baches eh'ner Alane : Spiegelt sich bas Sonnenbilb.

Prächtiger als wir in unferm Rorben Bohnt ber Bettler an ber Engelspforten, Denn er fieht das ewig einz'ge Rom! Ihn umgibt ber Schönheit Glanzgewimmel, Und ein zweyter himmel in ben himmel Steigt Cangs, Peters wunderbarer Dom.

Aber Rom in allem feinem Glange, Ift sin Grad nur ber Bergangenbeit; Leben buftet mur bie frifche Pflange, Sie die grune Stunde fiteut.

Größres mag sich anderswo begeben. Als bev und, in unfrem kleinen Keben: Reues — hat die Soune nie gesehn. Sehn wir doch das Gose aller Zeiten. Auf den Bretern, die die Welt beheuten. Einupgil, still an und vorübergebn. Alles wieberholt sich nur im Leben: Ewig jung ist nur die Phantalie. Was sich nie und nirgends hat begeben. Das allein peraltet nie!

The state of the s

ione fire biebe bild ice faute.

Punschlieb.

Im Borden au finaen.

Auf ber Bergo freben Sobben, In ber Mittagssomme Schein, An des warmen Gradles Kraften Beugt Natur ben golb'nen Wein.

Und noch Niemand hat's erfundet, Wie die große Mutter schafft; Unergründlich ist das Wirten, Unerforschlich ist die Kraft.

Funteind wie ein Sohn der Sonne, Wie des Lichtes Feuerquell, Springt er periend aus den Loune, Purpurn und troftallenhell.

Und erfreuet alle Sinnen, Und in jede bange Bruft Giest er ein kalfamisch Loffen, Und bes Lebens neue Luft.

Aber matt guf undre Bonen Sille der Conne forages Licht : (2) Nur bie Blotter fann fie farben, (1) Aber Fracte reift fie nicht.

Doch ber <del>Norden auch</del> will leben, Unb, was lebt, will sich erfreun; Darum schaffen wir exfindenb Ohne: Weitrtock und ben Wein. Bleich nur iff's, was wir bereiten Auf bem bauslichen Altar;;; Was Natur lebendig bilbet, Stänzend ises und ewig klar.

Aber freudig aus ber Schale Schöpfen wir die erübe Fluth: Auch die Kunft ist himmelsgake, Borgt sie gleich von irbiger Glut.

Ihrem Wirten feep gegeben Ift der Krufte großes Reich; Reues bilbend aus den Alten, Stellt fie sich bem Schopfer gleich.

Selbst bas Band der Elemente Brennt ihr herrschendes Gebot, Und sie abint mit Herdes-Flaminen Ruch dem hosen Sonnengott.

Fernhin zu ben fel'gen Infeln Righet fie ber Schiffe Lauf. Und bes Sibens golden Früchte Schutzet fie im Norben aus.

Drum ein Sinnbild und ein Zeichen Seh und dieser Fenerfaft, 1992 Was der Wiensch fich sann erlangen | Mit. bem Willem und der Kroft, 1995

> t cho chie do t Tenna mircha ances Thus tairing

# Raboweffifche Tobtenflage.

Seht! da fist er auf der Matte, Aufrecht fist er ba, Wit dem Anstand, den er hatte, Als er's Licht noch fas.

Doch wo ift die Kraft der Faufte, Bo des Athems Hauch, Der noch fangst zum großen Geifie Blies ber Pfeife Rauch ?

Wo die Angen, fallenbelle, Die des Rennthiers Spur Zählten auf des Erafes Welle, Auf bem Thau der Flur.

Diefe Schenkel, die behender Flohen durch den Schnee, Als der Hirsch, der Iwanzigender, Als des Berges Reh.

Diese Arme, die den Bogen Spannten ftreng und ftraff! Seht! bas Leben ift entflogen! Sebt! fie bangen schlaff!

Bohl ihm, er ift hingegangen, Bo fein Schnee mehr ift, Bo mit Mays die Felder prangen, Der von felber fprießt; Wo mit Bogeln alle Strauce, Wo ber Walb mit Wilb, Wo mit Fischen alle Teiche Luftig find gefüllt.

Mit den Geistern speist er broben, Ließ und hier allein, Daß wir seine Thaten loben Und ihn scharren ein.

Bringet ber die letten Gaben! Stimmt die Tobtenflag'! Alles fen mit ibm begraben, Was ihn freuen mag.

Legt ihm unters Haupt die Beile, Die er tapfer schwang, Auch bes Baren fette Keule! Denn der Weg ift lang.

Much bas Meffer icharf geschliffen, Das vom Feindestopf Rasch mit bren geschickten Griffen Schätte Laut und Schopf;

Farben auch, ben Leib zu mablen, Stedt ihm in die Hand, Daß er ebthlich möge ftrablen In der Seelen Land.

# Das Giegesfeft.

Priams Befte war gefunten, Eroja lag in Schutt und Staub, Und die Griechen, fiegestrunten Reich belaben mit bem Raub, Saßen auf ben hohen Schiffen Längs bes hellespontos Stranb. Aff ber froben Kabrt begriffen Rach bem ichbene Griechenlanb.

Stimmet an die frohen Lieber! Denn bem vaterlichen Serb Sind die Schiffe zugetehrt, - Und zur heimath geht es wieber

Und in langen Reiben, Klagend, Sas der Troferinnen Schar, Schmerzvoll an die Brufte schlagend, Bleich mit ausgelöstem Haar. In das wilde Fest der Freuden Mischen sie den Wehgesang, Weinend um das eigne Leisen! In des Reiches Untergang.

Lebe wohl, geliebter Boben! Bon ber füßen Stimath fern Bolgen wir den fremben Herrie. Uch, wie glädlich find die Lobten!

Und ben hoben Gottern gander Kalchas fest bas Opfer an. Pallas, bie die Stadte grimbet Und gertrummert, ruft er an. - Und Reptun, ber um die Kanber Seinen. Bogengartel falingt, Und ben Zeus, ben Schreckensenber, Der die Aegis graufend sowingt. Ausgestritten, ausgerungen Ift der lange sowere Streit, Ausgefällt der Kreis der Zeit, Und die avose Stadt Bezwungen.

Atreus Sohn, ber Fürst ber Schares Lebersab der Bolter Zahl, Die mit ihm gezogen waren Einst in des Stamanders That, Und des Aummers, finstre Wolfe Bog sich um des Königs Blid: Bon dem bergeführten Bolte Bracht' er wen'ge nur zurud. Drum erhebe frohe Lieder,

Drum erhebe frohe Lieber, Ber die Jeimath wieber fieht, Bem noch frisch bas Lebeh bluft! Deth nicht alle tehren wieber.

Mle nicht, die wiederkehren. Mögen fich des Leinzugs freun; Un den häublichen Altaken Kann der Mopt bergitet febn. Mancher fiel durch Freundes; Tude, Den bie bluige Schlacht verfehlt! Oprach Utys. mit Warnungs Blide, Bon Athenens Geift beseelt.

Sidelich, wem ber Gottinn Treue Rein und teusch das Haus bewahrt! : Denn das Weih ift falscher Urt, Und die Arge liebt das Neue! Und des ftisch artampften Meibes Freut sich der Atrid and ftrick Um den Reiz des sabnen Leibes Seine Arme hochbeglückt. Boses Wert mus untergehen, Nache folgt der Frevelthat; Denn gerecht in Himmelsbubben Waltet des Sproniden Rath! Boses mus mit Bosens enden; An dem freveluben Geschlecht

Mohl bem Gladlichen mag's ziemen, Ruft Dileus tapfrer Sobn. Die Regierenden zu rübmen Auf dem boben Himmelsthron! Dhne Mahl vertheilt die Saben, Dbne Billigfeit das Glad, Denn Patroflus liegt begraben, Und Abersites fommt zurad!

Rächet Beus bas Gaftesrecht, Bagent mit gerechten Sanben:

Weil das Stück aus feiner Tonnen Die Geschiese blind verstreut, Freue sich und sauchze beut.
Wer das Lebenstood gewonnen,

wise aber Kring venschlingt die Besten!
Ewig werbe dem gebachte.
Bruder, bey der Griechen Festen.
Der ein Thurm war in der Solacht.
Da der Griechen Schische brandten.
War in beinem Arm bas Heil.
Doch dem Schingell Wielgewandten.
War ber schone Preis zu Theil; no bestel.

Friede deinen heil'gen Reften! Nicht der Feind bat dich entrafft, Ajax fiel durch Ajax Kraft. Ach, der Jorn verderbt die Besten!

Dem Erzeuger jest, bem großen, Gießt Neoptolem bes Weins; Unter allen irb'schen Koofen, Hober Bater, preif ich beins. Bober Bater battern allen Ift ber Ruhm bas bache boch: Wenn ber Leib in Staub zerfallen, Lebt ber große Name noch.

Tapfrer, beines Ruhmes Schimmer Wird unfterblich fein im Lieb; Denn bas irb'iche Leben flieht, Und bie Tobten bauern immer.

Weil bes Leibens Stimmen fcweigen Bon bem überwund'nen Mann, So will ich für Hettorn zeugen, Jub ber Sohn bes Thbens an; — Der für feine Hausaltare Rampfend ein Beschirmer siel — Arbnt ben Sieger größre Spre.

Der für seine Hausdltare : Mampfens fant sein Gottin und Brt, Auch in Feindes Mumbe fort : 12 12 13 Lebt ihm feines Namens Spre.

Meftor fest, ber alte Becher, 1705 Der drey Menschenalter fab, 1805 Reicht ben laufsamfranzien Becher, 1805 Der betbränten Betubak 1805 (1805) 1805 Erint ibn aus ben Trant ber Labe, Und vergiß ben großen Schmerz! Wundefvon ist Bacchus Cabe, Ballam für's zerrifine Derz.

> Arint ihn aus ben Arant ber Labe Und vergiß ben großen Schmerg! Balfam fur's gerriff'ne Serg, Bunbervoll ift Bacchus Gabe.

Denn auch Riobe, bem schweren Born ber himmlischen ein Ziel, Kostete bie Frucht ber Achten, Und bezwang bas Schmerzgefühl; Denn so lang bie Lebensquelle Schamet an ber Lippen Rand, If ber Schmerz in Lethes Welle Lief versentt und festgebannt!

Penn fo lang die Lebensquelle Un der Lippen Rande schäumt, In der Jammer weggeräumt, Vortgespult in Lethes Welle.

Und von ihrem Gott ergriffen Sub fich jest die Seberinn, Blickte von den hohen Schiffen Nach dem Rauch der Heinet hin, Nanch ift alles irbiche Wesen; Wie des Danneses Saule webt, Schwinden alle Erbengrößen; Nur die Gotter bleiben stät.

Um has Ron des Ritters fomeben. Um das Saiff Die Sorgen ber; Morgen thinen wir's nicht mehr, and Darum lagt juis heute lebent

#### Rlage ber Ceres.

Ift ber bolbe Leng erschienen? Dat die Erde sich verjüngt? Die besonnten Hügel grünen, Und des Eises Rinde springt. Aus der Ströme blauem Spiegel Lacht ber unbewoltte Zeus, Milber weben Zephyrd Klügel, Augen treibt das junge Reis. In dem hain erwachen Lieber Und die Dreade spricht: Deine Blumen kehren wieder, Deine Tochter kebret nicht.

Mo! wie lang' ift's, bas ich walle Suchend durch der Erde Flur!
Litan, deine Strahlen alle Sandt' ich nach der iheuren Spur; Keiner hat mir noch vereindet
Bon dem lieben Ungesicht.
Und der Lag. der alles sindet, Die verlorne fand er nicht, Hat, den je einer hat, gethur, hat, von ihrem Reiz gerührt, Bu des Orfus schwarzen Flassen, Pluta sie binadgeführt?

Wer wirb nach bem baftern Strange. Meines Grames Bote febu? Ewig flogt der Kahn vom Lande, Dach nur Schatten finmt er ein: Sebem selden Aug verschlossen Bleibt das nächtliche Gesild. Und so lang der Styn gesiossen, Trug er tein lebendig Bisd. Nieder fübren tausend Steige, Keiner fübrt zum Tag zurück; Ihre Thräne bringt teln Zenge Wor ber bangen Mutter Blick.

Mutter, die aus Pyrrhas Stamme Sterbliche geboren find. Ourfen durch des Fraves Flamme Folgen dem geliebten Kind; Nur, was Jovis Hand bewodnet, Nardet nicht dem dunkeln Strand; Nur die Seligen werschonet, Varzen, eure frenge Hand. Stürzt mich in die Nach der Nachte Aus des Himmels gold nem Saal! Ehrer nicht der: Ghttinn Rechte; Uch: sie sind der Mutter Qual!

Wo sie mir dem finstern Satten-Freudlos thronet, flieg' ich bin, Ardte mit den leisen Schatten. Leise var dir Herrscherium. An, ihr Auge, seucht von Idbren, Sucht umsonst das goldneisticht. Irret nach entstenten Sphären, Auf die Mutter fällt es nicht. Vis die Freude sie entdecket, Vis sin Brust mir Brust vereint. Und zum Mitgefähl erwerket. Eelast der rande Dring meints. Gitter Wunsch! Berlorne Miggen! Ruhig in dem gleichen Gleis Rollt des Tages sich rer Wagen; Ewig steht der Schluß des Zeus. \_\_\_\_\_\_ Weg von jenen Finsternissen. Wandt' er sein beglücktes Naupt. Ginmal in die Nacht geraubt, Bleibt sie ewig mir geraubt, Bis des dunteln Stromes Welle Bon Aurorens Farben glübt. Iris mirten durch die Holle; Ihren schonen Bogen giebt.

Ift mir nichts von ihr geblieben, Richt ein füß erinnernd Pfand, Das die Fernen fich noch lieben, Reine Spur ber theuren Hand? Rhapfet fich kin Liebestnoten Bwischen Kind und Mutter au? Bwischen Lebenben und Tobten Ift fein Bunbniß aufgethan? Rein! Richt ganz ift sie entfloben! Rein wir sind nicht ganz getrenut! Laben und die ewig Loben Eine Gprace boch vergonut!

Menn des Frühlings Kinden flerben, Benn von Nordes taltem Hauch Blatt und Blunge fich entfärben, Traurig steht der nackte Strauch, Nebm' ich mir das höchste Leben Aus Bertumuns reichem Horn-Opferud es dem Sinn zu geben. Mir des Sautens, goldnes KornAranrend fent ich's in die Erbe, Leg' es an bes Kindes Gerg, Daß es eine Sprace werbe Meiner Liebe, meinem Schmerz.

Führt ber gleiche Tang ber horen Freudig nun den Leng guruct, Wirb bas Tobte neu geboren Bon ber Sonne Lebensbelict! Reime, die dem Muge flarben In ber Erbe kaltem Schof, In das heitre Reich ber Farben Ringen sie sich freudig los. Wenn der Stamm gum himmel eilet. Sucht die Wurzel sche die Nacht; Gleich in ihre Pflege theilet Sich der Styr, des Aethers Macht.

halb berühren sie ber Tobten, halb ber Lebenden Gediet; Ach sie find mir theure Boten, Süße Stimmen vom Rogyt! Halt er gleich sie selbst verschlossen In dem schauervollen Schund, Auch des Frühlings jungen Sproffen Redet mir der holbe Mund, Daß auch fern vom goldnen Tage, Mo die Schatten traurig giehn, Liebend noch der Busen schage, Bartlich noch die Herzen glühn.

D fo laßt euch frob kegräßen Kinber ber verjüngten Au! Euer Reich foll überfließen Bon bes Wettars reinstem Thau. Schillers fammu, Werte, II. Kauchen will ich ench in Strahlen. Mit der Iris schönftem Licht Will ich eure Blätter mablen, Gleich Aurorens Angestat. In des Lenzes beitrem Glanze-Lese jede zarte Brust. In des Henzes weltem Kranze-Lese jede zarte Brust. In des Herbstes weltem Kranze-Weinen Schmerz und meine Lust.

# Das Gleufifche Feft \*).

Windet zum Kranze die goldenen Aehren, Flechtet auch blaue Enanen binein! Freude soll jedes Auge verklären, Denn die Koniginn ziehet ein; Die Bezähmerinn wieher Sitten, Die ben Menschen zum Menschen gesellt, Und in friedliche feste Hatten Wandelte das bewegliche Felt.

Schen in des Gebirges Riffien Barg der Troglodyte sich: Der Nomade ließ die Etisten Busse liegen, wo er flrich. Witt dem Wurffpieß, mit dem Bogen Schritt der Säger durch das Land. Web dem Frembling, den die Wogen Warfen an den Ungläcksftrand!

Und auf ihrem Pfad begrüßte. Frrend nach des Kindes Spur, Erres die vertaffne Kase. Ach, da grünte keine, Kur! Das sie bier vertrausich weile; In kein Obdach ihr gewährt; Keines Lempels heitre Eaute Beuget, das man Götter ehrk.

Dies Gebicht war juryft überfcrieben :: Das Bare gerlieb. E. Musenalmanach von 1799.

Reine Frucht von füßen Aehren Edbt zum reinen Mahl sie ein; Und auf gräßlichen Altdren Dorret menschiches Gebein. Is, so weit sie wandernd treifte, Fand sie Elenh überall, Und in ihrem großen Geilfe. Inwannert sie des Menschen Fall.

Find' ich fo ben Menichen mieder. Dem wir unfer Bilb geliebu, Deffen schongestalte Glieber Droben im Diympus blubn ? Gaben wir ihm jum Besige Richt ber Erbe Chitterfcos, und auf seinem Konigssige Schweift er elent, heimathios?

Fühlt fein Sott mit ihm Erbarmen? Reiner aus ber Sel'gen Chor Hebet ihn mit Munderarmen Aus der tiefen Schmach empor? In des himmels fel'gen Hoben Rühret sie nicht frember Schmers; Doch der Menschbeit Angst und Weben Fühlet mein gequaltes Herz.

Daß ber Mensch zum Menschen werbe. Stift' er einen ewigen Bund Gläubig mit ber frommen Erbe. Seinem mutterlichen Grund, Ehre das Geseh ber Zeiten Und ber Monde heit'gen Gang, Welche Mill gemeffen schreiten Im melodischen Gesang. Und den Nebel thefit sie leife, Der den Bliden sie verhant. Plöglich in der Wilden Kreise Steht sie da ein Sotterbild. Schwelgend ben dem Giegesmahls Findet sie die robe Schar, Und die blutgefällte Schale Bringt man ihr zum Opfer dar.

Aber schauernd mit Entseyen, Wendet fie sich weg und spricht! Blut'ge Tigermahle nepen Gines Gottes Lippen nicht. Reine Opfer will er haben, Früchte, die der herbst beschert; Mit des Feldes frommen Gaben Wird der Leilige verehrt.

Und fie istmut die Wucht des Speeres Aus des Jägers rauber hand; Mit dem Schaft des Mordgewehres Kurchet sie den leichten Sand. Kurchet sie den leichten Sand. Kunnt von ihres Kranzes Spige Einen Kern mit Kraft gefüllt, Sentt ihn in die zarte Ripe, Und der Trieb des Keimes schwillt.

Und mit grunen Saimen fomildet Sich ber Boben alfobald.
Und fo weit das Auge blitter.
Wogt es wie ein goldener Walt.
Rächelnd fegnet fie die Erde.
Rücht der erften Sarbe Bund,
Wählt den Fetbiteln fich jam herde.
Und es fpricht der Ghteinn Mund:

Bater Zeus, ber über affe Ebtter herrscht in Aethers; Sohn! Daß dies Opfer dir gefalle, Laß ein Zeichen fest geschebn! Und dem unglädseligen Bolke, Das dich, Jober, noch nicht nennt, Nimm binweg bes Auges Kolke, Daß es seinen Gott.erkenut!

Und es bort ber Schwester Reben Beus auf seinem boben Sin; Donnernd aus ben blauen Soben Birft er ben gezacken Blis. Prasselnd effangt es an zu loben, Stept sie wirbelnd vom Altar, Und barüber schwebt in boben Kreisen sein geschwinder Aar.

Und gerührt zu der Lerrscherin Kasen Stürzt sich der Menge freudig Sewühl. Und die roben Seelen zersließen In der Menschlichfeit erstem Gesähl. Werfen von sich die blutige Webre. Deffnen den düstergebundenen Sinn. Und empfangen die göttliche Lehre Aus dem Munde der Königinu.

Und von ihren Thranen fiefgen. Alle himmlische herab; Themis selber führt den Reigen, Und mit dem gerechten Stab Mist sie sebem seine Rechte. Sesset selbst der Gränze Stein, Und des Styr verborg'ne Mächte Ladet sie zu Zeugen ein. Und es tommt ber Gott der Effe, Bens erfindungsreicher Sobn, Bilbner kunfticher Gefüste. Hochgelehrt im Erz und Thon, Und er lehrt die Kunst der Bange Und der Blasebälge Zug; Unter seines Jammers Zwange Bilbet sich zuerst der Pfing.

Und Minerva, bod vor allen Ragend mit gewicht'gem Speer, Läßt die Stimme mächtig schallen Und gebeut dem Götterheer. Feste Mauern will sie gründen, Jebem Schus und Schirm zu sepn, Die zerstreute Welt zu binden In vertraulichen Berein.

Und fie lentt bie herrscherschritte Durch bes Felbes weiten Man, Und an ihres Fußes Tritte Leftet fich ber Grangott an. Meffend führet fie bie Kette Um bes hügels grünen Saum; Auch, des wilben Stromes Bette Schließt fie in den beilgen Raum.

Alle Nymphen, Dreaden, Die der schnellen Artemis Tolgen auf des Berges Pfaben, Schwingend ihren Idgerspieß, Alle kommen, alle legen hande an, der Jubel schalt, Und von ihrer Aerte Schlegen Krachen fürzt der Fichtenwald,

Nuch aus feiner grünen Belle Steigt ber ichilfbefranzte Gott, Wälzt ben soweren Kos zur Stelle Auf ber Ebtium Machtgebot, Und die leichtgeschaften Stunden Fliegen an's Geschäft, gewandt, Und die rauben Stamme runden Bierlich sich in ihrer hand.

١,

Auch den Meergott sieht man eilen; Rasch mit des Aribentes Stoß Bricht er die grantinen Saulen-Aus dem Erdgerippe los, Schwingt sie in gewaltzen Haben Sood wie einen leichten Ball, Und mit Hermes, dem behenden, Abarmet er der Mauern Wall.

Aber aus ben gold'nen Saiten Lock Apoll die Harmonde Und das holde Mas der Zeiten Und die Macht der Melodie. Mit neunstimmigen Gesange Kallen die Kambnen ein; Leise nach des Liedes Klange Käget sich der Steln zum Stein.

Und ber Thore weite Fingel Sebet mit erfahrner Hand Epbele und finat die Riegel Und der Schlöffer feste Band. Schnell burd raften Götterhande Ift der Bunderbau vollbracht, Und der Tempel beitre Bande Sianen foon in Keftes Pragt.

Und mit einem Kranz von Myrten Rubt die Editertduigiun,
Und sie führt den schönsten Firten
Bu der fährt den holden Knaben
Schmüdet seihst das erste Paar,
Alle Editer bringen Taben
Segnend den Bermählten dar.

Und die neuen Barger ziehen, Bon der Götter seigem Chor Eingesubrt, mit Harmonicen In das gastlich offne Thor, Und das Priesterdmit verwaltet Seres am Altar des Zeus.
Segnend ihre Hand gesoltet, Spricht sie zu des Bolles Kreis;

Frepheit liebt das Thier der Wufte, Frep im Aether herrscht der Gott. Jorer Bruft gewalt'ge Lufte Babmet das Raturgebot; Doch der Mensch in ihrer Witte Soll sich an den Menschen reib'n, Und allein durch seine Sitte Kann er frep und mächtig seyn.

Binbet jum Kranze die golbenen Rehren, Blechtet auch blane Spanen binein, Freude foll jedes Ange verflären, Denn die Kontginn ziebet ein, Die uns die füße heimatb gegeben. Die den Menfchen zum Menfchen gefellt. Unfer Gefang foll fie festlich erheben, Die beglächende Mutter der Welt.

## Der Ring bee Polyfrates.

#### SR attala.e.

Er fland auf seines Daces Zinnen, Er schaute mit vergnagten Sinnen Auf bas beberrichte Samos bin. Dies alles ift mir unterthänig, Begann er zu Neghytens Konig, Geftebe, bas ich gläctlich bin,

Du haft ber Gbtter Gunft erfahren, Die vormals Deinesgleichen waren, Sie zwingt fest beines Zepters Macht. Doch einer tebt noch fie zu rachen; Dich fann mein Munb nicht gludlich fprechen, So lang bes Feinbes Auge wacht.

Und eh' ber Konig noch geendet, Da ftellt fich, von Milet gefendet, Ein Bote bem Tyrannen bar: Laß, Herr! bes Opfers Dufte steigen, Und mit bes Lorbers muntern Iweigen Bekrange bir bein gottlich Haar!

Betroffen fant bein Feind vom Sprere; Mich sendet mit der frohen Mihre Dein treuer Feldherr Polydor — Und nimmt aus einem schwarzen Beden Roch blutig, ju der Bebben Schreden, Ein wahlbekanntes Laupt hervor. Der Ronig tritt jurud mit Grauen: "Doch warn' ich bich, bem Glügt ju trauen," Berfest er mit beforgtem Bild. "Bebent, auf ungetreuen Wellen, Wie leicht kann fie ber Sturm gerfchellen, Schwimmt beiner Flotte zweifelnb Glügt."

Und gh' er noch bas Wort gesprochen. Sat ihn der Jubel unterbrochen.
Der vom der Abebe jaumbend schaft, Mit fremben Schaben reich besaben ....
Kehrt zu den heimischen Clestaben
Der Schiffe mastenreicher Walb.

Der königliche Gast erstaunet:
"Dein Glack ist heute gut gelaunet;
Doch fürchte seinen Unbestand,
Der Areter wassentundige Scharen
Bedräuen dich mit Ariegsgefahren;
Schon nahe, sind sie diesem Strand."

Und eb' ibm non das Wort entfallen, Da fieht man's von den Schiffen wallen, Und taufend Stimmen rufen : Sieg! Bon Feindesnoth find wir befrevet, Die Kreter hat der Sturm zerstwuck; Borbey, geenhet iff den Krieg.

Das bort ber Caffreund mit Enlichen!
"Fürwahr, ich muß bich hiddlich fchaben,
Doch, fpricht er, gitte ich für dein Leil: Mir grauet vor der Chtter Neibe;
Des Lebens ungemischte Freude Auch mir ift Affes wohl gerathen! Ben allen meinen Berfcheribaten Begleitet mich bes himmels hulb; Doch batt' ich einen theuern Erben, Den nabm mir Gott, ich fab ihn flerben: Dem Giad bezahlt' ich meine Schulb.

"Drum, wilft bu dich vor Leid bewahren. So flebe zu ben Unflichtbaren, Daß sie zum Giad ben Schmerz verleibn, Noch feinen sich ich freblich enben, Auf ben mit immer vollen Handen Die Gotter ihre Gaben ftreun.

Und wenn's die Sbiter nicht gewähren, So acht' auf eines Freundes Lehren Und rufe felbst das Unglid her, Und was von allen deinen Schäpen Dein herz am höchten mag ergeben; Das nimm und wirf's in dieses Meer!

Und jener fpricht, von Turcht betreget: "Bon Allem, was die Infel heget, Ift dieser Ring mein böchftes Gut. Ihn wis ich den Erinnen weihen, Ob sie mein Stud mir dann verzeihen." Und wirft das Aleinob in die Aleint.

And bey bes nächten Morgens Cichte. Da tritt mit feblichem Seficte. Ein Fischer vor ben Farften bin: Berr, biefen Fifch hab' ich gefangen, Wie feiner noch ind Rep gegangen; Dir gum Geschente bring' ich ibm.

Und als der Roch den Fisch zertheilet, Kommt er bestürzt berbevgeeilet, Und ruft mit boch erstauntem Blid: "Sieh, Herr, den Ring, den du getragen, Ihn sand ich in des Fisches Magen; O ohne Grängen ist dein Glad!

hier wendet fich der Taft mit Grausen! "So tann ich bier nicht, ferner hausen, Mein Freund tannft du nicht weiter sepu. Die Gotter wollen bein Berberben; Fort eil' ich, nicht mit bir zu fterben." Und fprach's und schiffte schnell fich ein.

# Die Kraniche bes Ibycus.

Batta batt

Bum Rampf ber Wagen und Gefänge, Der auf Corintbus Lankesenge Der Gricchen Etämme froh vereint, Bog Ibhcus, der Editerfreund. Ihm schenkte des Gesanges Gabe, Der Lieder sugen Mund Apoll; So wandert' er, an leichtem Stabe, Und Rhegium, des Gottes voll.

Schon wintt auf bobem Bergebruden Aerocorinth bes Banbrers Bliden, Und in Poseibons Fichtenhain Eritt er mit frommem Schauber ein. Nichts regt fich um ihn her, nur Schwarme Bon Kranichen begleiten ihn, Die fernbin nach bes Sabens Barme In graulichem Geschwaber ziehn.

Seph mir gegräßt, befreund'te Scharen, Die mir zur See Begleiter waren! Bum guten Beichen nehm' ich euch: Mein Loos, es ist bem euren gleich. Bon fernber komnen wir gezogen, Und siehen um ein wirthlich Dach; Sey uns ber Gastliche gewogen, Der von bem Frembling wehrt die Schmach!

Und munter forbert er bie Schritte, Und fieht fich in bes Balbes Mitte; Da fverren, auf gebrangem Steg, Bwey Mbrber plbyfich feinen Beg, Bum Kampfe muß er fich bereiten, Doch balb ermattet finft die Hand; Sie hat ber Leper garte Saiten, Doch nie bes Bogens Kraft gespannt.

Er ruft bie Menichen an, bie Gbtter, Gein Fleben bringt zu teinem Retter; Wie weit er auch die Stimme ichick, Richts Lebenbes wird bort erblickt. "So muß ich bier verlaffen flechen, Auf frembem Boben, unbeweint. Durch bbser Buben hand verberben, Wo auch tein Racher mir erscheint!"

Und fower getroffen fintt er nieber; Da raufcht ber Kraniche Gefieber, Er hort, icon fann er nicht mehr febn, Die naben Stimmen furchtbar trabn. "Bon euch , ibr Kraniche bort oben, Benn teine anbre Stimme fpricht, Sep meines Morbes Klag' erhoben!" Er ruft es, und fein Auge bricht.

Der natte Leichnam wird gefunden, Und bald, obgleich entstellt von Wunden; Ertennt der Gasisteund in Sovinst. Die Isige, die ihm theuer sind, "Und muß ich so die wieder finden, Und bosste mit der Fichte Kranz Des Schigers Schläse zu umwinden, Bestrahle von seines Ruhmes Glanz!" Und fammernd borens alle Gafte, Berfammelt ben Poseidons Tefte, Sang Griechentand ergreift der Schmerz; Berforen hat ihn jedes herz. Und fturmend brängt sich zum Prytanen Das Bolf, es forbert seine Wuth, Bu rächen bes Erschlagenen Manen, Ju fühnen mit des Morbers Blut.

Doch wo die Spur, die aus der Menge, Der Bolfer flutendem Gedrange, Gelocket von der Spiele Pracht.
Den schwarzen Thater tenntlich macht?
Sind's Rauber, die ihn feig erschlagen?
That's neidisch ein verborgner Feind?
Nur Heliod bermag's zu sagen,
Der alles Irdische bescheint.

Er geht vielleicht mit frechem Schritte Jest eben burch ber Griechen Mitte, Und während ihn die Rache sucht, Genießt er seines Frevels Frucht. Auf ihres eig'nen Tempels Schwelle. Trost er vielleicht ben Göttern, mengt Sich breist in jene Menschenwelle, Die dort sich jum Theater brangt.

Denn Bant an Bant gebränget figen, Es brechen fast ber Bubue Stugen, herbevgeströmt von Fern und Rah Der Griechen Bolter wartend ba, Dunnpfbrausend wie des Meeres Wogen; Bon Wenichen winmetub, wächft ber Bau, In weiter fiets geschweistem Bogen ginauf bis in bes himmels Blau.

Wer zählt die Wolfer, nennt die Namen, Die gastlich dier zusammen kamen? Bon Thesens Stadt, von Aulis Strand, Bon Uhocis, vom Spartanerland, Bon Usens entlegner Kuste, Don allen Inseln kamen fie, Und horchen von dem Schaugerüste Des Shores grauser Melodie.

Der ftreng und eruft nach alter Sitte, Mit langsam abgemesnem Schritte, hervortritt aus bem hintergrund, Umwanbelnd des Theaters Rund.

So fcreiten feine ird'iche Weiber!
Die zeugete fein sterblich haus!
Es fleigt das Riefenmas der Leiber hoch über Menschied binaus.

Ein schwarzer Mantel foldigt die Lenben, Sie schwingen in entsteischten Handen Der Facel bastervothe Glut; In ihrea Wangen sießt rein Blut. Und wo die Haare liedlich stattern, Im Menschenstirnen freundlich wehn, Da sieht man Schlanden bler und Nattern Die gistgeschwounen Bauche blabn.

Und schauerlich gebreht im Kreist, Beginnen sie des hymnus Weise, Der durch das Jerz zerreißend dringt, Die Bande um den Sander schlingt: Besinnungraubend, derzeitherend Schait der Erinnyen Gesans, Er schalt, des Hörers Mart verzehrend, Und dulder nicht der Lever Klang

"Wohl bem, der frey von Sould und Keble Bewahrt die kindlich reine Seele!
Ihm bfirfen wir nicht rächend nahn, Er wandelt frey des Lebens Bahn.
Doch webe, webe, wer verstohlen
Des Morbed schwere That vollbracht;
Wir besten und an seine Solien,
Das furchtbare Geschlecht der Racht!

Und glaubt er fliebend zu entstringen, Sefidaelt find wir ba, bie Schlingen Ihm werfend um ben flücht'gen Bus, Daß er zu Boben fallen mus. Go jagen wir ihn, ohn' Ermatten, Berfbinen tanu und feine Ren, Ihn fort und fort bis zu ben Schatten, Und geben ihn auch bort nicht frev."

So fingend tanzen sie den Reigen, Und Stille, wie des Todes Schweigen, Liegt über'm ganze Hause schwerz, Alls ob die Gottbeit nade war', Und feveries, nach alter Sitte Umwandelnd des Theaters Rund, Mit langjam abgemesnen Schritte, Berschwinden sie im Hintergrund.

Und zwifden Erng- und Bahrheit fcwebet Roch zweifelnd jebe Bruft und bebet. Und hulbiget ber furchtbat'n Macht, Die richtend im Berborg'nen wacht, Die unerforschlich unergründet, Des Schickfals dunteln Knäuel flicht, Dem tiefen Herzen sich verkundet, Doch fliebet vor bem Sonnenlicht. Da bört man auf den böchten Stufen Auf einmal eine Stichme rufen: "Sieh da! Sieh da, Timotheus, Die Kraniche des Ishnus!"— Und finstenpihnigt wird der himmel, Und über dem Theater bin Sieht man, in schwärzlichem Gewimmel, Ein Kranicheer vorüberziehn.

"Des Ihreus!" — Der theure Name Rabrt jede Bruft mit neuem Grame, Und, wie im Weere Well auf Well, Go lauft's von Mund zu Munde schnell: "Des Idveus, den wir beweinen, Den eine Mötzberband erschling? Was ist's mit dem! Mas kann er meinen? Was ist's mit dese Kranichzug ?"

Und lauter immer wird die Frage, Und ahnend flieg'ts, mit Blivesschlage, Durch alle Herzen. "Geber Acht! Das ist der Eumeniden Macht! Der fromme Dichter wird gerochen; Der Mörber bieter sethst find dar! Ergreife ibn, der kas Wort gesprochen; Und ihn, an den's gerichtet war."

Doch dem Man taum das Wort entfahren, Möcht er's im Bylen gern dewahren; Umfonst! der schreckenbleiche Mund. Mach schnell die Schuldbewonsten fund. Man reift und schleppt. Cenvor den Richter, Die Scene wird zum Tribunat, Und es gestehn die Mache Strabl.

### Here und Leanber

Ba'f tea b'ei

Seht ifir bort die altergrauen Schlösser sich entgegen schauen, Leuchtend in der Sonne Goth, Wo der Hellenn ber Darbanellen Hoffer eine Betten Braufend burch der Darbanellen Hoffer ihr jehr Brändung ftürmen, Die sich an ben Felsen bricht? Usien rif sie von Eutopen; Doch die Liebe schreckt sie nicht,

Hevo's und Leander's derzen Rübrte mit dem Pfeil der Schmerzen Amors heil'ge Edttermach. Hero; schn. wie Hebe blübend.
Er, durch die Erdirge ziehend.
Rüftig, im Geräuschenden Jags...
Doch der Baier feindlich Burnen Trennte das verbundne Baar.
Und dieisüße Frucht der Elebe.
Ding am Migrund der Gefahr.

Dort auf Geftog Felfenthutme?

Schäumend schlägt ber Hellespont, Saß die Jungfrau, einsam grauens, Nach Aby do & Kuste schauend, Wo der Heisgeliedte wohnt. Uch, zu bem entsernten Strande Baut sich tecker Brücke Steg, Und kein Schregug flöst vom User, 1922 Doch die Liebe fand den Weg.

Aus des Labbrintdes Pfaben Leitet sie mit sichrem Faben; Auch ben Bubben macht sie Liug. Bengt in's Josh die milben Aniere. Spannt die feuersprüdrichen Stiere Un den diamant'nen Pflug. Selbst der Styr, der neinnfach stäßet, Schließt die wagende nicht aus; Mächtig raubt sie das Getiebte Aus des Pluto sinstern Laus.

Nuch burch des Gewässer Flutben Mitsber Sebusucht feurgen Gluthen Stackt fie Leanbers Multd.
Wenn des Tages beller Schimmer Bleichet, stärzt der fihne Schwimmer In des Pontus finstre Fluth, Theilt mit flarken Urm die Woge, Strebend nach dem theuren Strand, Wo auf hobem Shifer leuchtend Wintt der Kadel beller Brand.

Und in weichen Liebesarmen. Darf ber Glüdliche erwarmen Bon ber ichwer bestand nen Fahrt, Und ben Ghtietlohn empfinigen,
Den in feligem Umfangen
Ihm die Liebe aufgespart,
Bis den Saumenden Anrora:
Aus der Bonne Traumen weck,
Und in's falte Beit des Meeres 1
Aus dem Saps der Liebe saprede.

Und so fioben breißig Sonnen Schnell, im Raub verftobrier Wonnen, Dem beglücken Paar babin.
Bie der Brautmacht sche Freuden,
Die die Gebrer selbst beneiden,
Ewig jung und ewig grant.
Der dat nie das Glas gefostet,
Der die Frucht des himmels nicht
Raubend an des Höllenfinsses

Sefver und Aurora zogen Wechfelnd auf am himmelsbogen; Doch die Glüstlichen, fie sahn Nicht ben Schmud der Blatter fallen, Richt aus Norda beristen halen Den ergrimmten Winter nahn. Freudig sahen fie des Tages Immer fürzern, türzern Kreis; Für das läng're Glück der Nächte Dantten sie bethort bem Zeus.

Und es gleichte toon die Wage Un dem himmel Racht' und Tags, Und die holde Jungfrau flaud Harrend auf dem Telfenschloffe, Cab binab bie Sonnenraffe Klieben an bes Himmels Rand. Und das Meer lag fill und eben, Einem reinen Spiegel gleich; Keines Windes leifes Weben Regte das tryftallne Reich.

Luftige Delphinenscharen Scherzten in dem filberklaren Reinen Element umber. Und in schwärzlich grauen Zügen, Aus dem Meergrund aufgesliegen, Kam der Abetis buntes Speer. Sie, die einzigen, bezeugten Den verstoblinen Liebesbund; Aber ihnen schoß auf ewig hetate den fimmen Mund.

Und fie frente sich des schönen Meeres, und mit Schmelcheltdnen Sprach sie zu dem Element:
"Schöner Gott! du sclitest trügen?
Nein, den Frevler, straf ich Lügen, Der dich falsch und treulos neunt. Vallch ist das Geschlecht der Menschen, Eraufam ist des Baters Hers; Moer du bist milb und gatig.

"In ben ben Selfenmauern Magt' ich freublos einfam trauern, Upd verblabn in ew'gem harm; Doch du trägft auf beinem Raten, Dhue Rachen, ohne Bracen. Mir ben Freund in meinen Urm. Grauenvoll ift beine Tiefe, Furchtbar beiner Wogen Bluth; Aber bich erfiedt die Liebe, Dich bezwingt her Helbenmuthe

"Denn and dich, ben Gott ber Wogen, Rübrte Eros macht'aer Bogen, Als bes goldnen Bibbers Flug Helle, mit dem Bruder fliebend, Schol in Jugenbfülle blübend, Ueber beine Tiefe trug. Schnell von ihrem Reiz besteget Grifft du aus bem finstern Schlund, Bogst sie von des Widders Rücken Rieder in den Meeresgrund."

"Sine Göttinn mit dem Gotte, In der tiefen Wassergrotte. Ledt sie jest unsterdlich fort; Halfreich der verfolgten Liebe Bahmt sie beine wilden Triebe, Tahrt den Schiffer in den Port. Schne Helle! Holde Gottinn! Schige, dich sieh ich an: Bring, auch heute den Geliebien Mir auf der gewohnten Bahn!"

Und fcon bunfelten bie Fluthen, Und fie ließ' der Kadel Gluthen Bon dem hoben Soller wehn, Leitend in den bben Reichen Sollte das vertrante Zeichen Der geliebte Wandrer febn. Und es faust und brobnt von ferne, Finster träufelt sich das Meer, Und es ibfcht das Licht der Sterne, Und es naht gewitterschwer.

Auf des Pontus weite Klache Legt fich Racht, und Wetterbache Sturzen aus ber Wolfen Schoß; Blide zuden in ben Lüften, Und aus ihren Felfengrüften Werben alle Sturme los, Mühlen ungebenre Schlande In ben weiten Wafferschund. Sähnend, wie ein Hollenrachen, Deffnet fich bes Meeres Grund.

"Webe! Weh mir? ruft die Arme: Jammernd; großer Zeus, erdarme! Ach! Was what! ich qu erstehn! Wenn die Götter mich erhören, Wenn er sich den salschen Werren. I Preis gab in des Sturmes Wehn! Alte meergewohnten Whysel Biehen heim in eilzer Plucht; Alle sturmerprobben Schiffe Bergen sich, in lichren Bucht."

"Ach gewiß, ber Unverzagte. Unternahm bas aft Gewagte. Denn ihn trieb ein macht ger Gott. Er gelobte mir's benm Scheiben Mit ber Liebe heilgen Eiben; Ihn enthinder mur ber Tob. Ad! in diesem Augendlitte Ringt er mit bes Sturmes Buth, Und hingt in ihre Solunde Reißt ihn die emporte Kurh,"

"Falicher Pontus, beine Stille War nur bes Berratbes Solle. Einem Sptegel warst bin gleich: Andisch rubten beine Wogen, Bis du ihn berand betrogen In dein faliches Lügenreich: Jest in beines Stromes Mitte, Da die Rückehr sich verschloß, Lässel du auf den Werrathnen Aus beine Schreden los!"

Und es wächst des Stummes Topen, Hoch zu. Bergen aufgehoben Schwillt das Meer, die Brandung bricht Schaumend sich am Jus der Alippen; Selbst das Schiff mit Eichenrippen Rabre unzerschmettert nicht.
Und im Wind erkicht die Fackt.
Die des Pfades Leuchte war; Schrecken dietet bas Gewässer, Schrecken auch die Landung der.

Und fie gebt pur Aphrobite, Daß fie bem Defan gebiete, Sanftige ber Wellen Born, Und gelobt ben firengen Winden Reiche Opfer anzugunden, Einen Stier mie goldnem Korn. Mae Shttinnen ber Liefe, Mae Ghtter in ber Hob, Fleht sie, Linbernd Det zu gießen In die Kurmbewegte Gee.

"Sore meinen Ruf erswallen, Steig' aus beinen grünen Sallen, Selige Leucothea!
Die der Schiffer in bem dben Wellenreich, im Sturmesubtben, Rettend oft ersweinen sab.
Reich' ihm beinen ben'gen Schleier, Der geheimnisvall gewebt.
Die ihn tragen, unverleylich

Ilnd die wilben Binde fameigen, Bell an himmels Rande fleigen Cos Pferbe in die Sod, Friedlich an dem alten Bette Kließt das Meer in Spiegelglätte, heiter lächeln Lift und See. Sanfter breipen fich die Wellen Und bes Ufers Fellenmand, Und sie swennunge, rubig spielend, Einen Leichnam an den Straph.

Ja, er ift's, ber anch entfeclet Seinem heit'gen Schwur nicht fehlet! Schnellen Blid's erfennt fie fin. Reine Rlage läßt fie ichallen, Reine Thrane fieht man fallen; Kalt, verzweifelnb ftarrt fie hin. Troftlos in die dbe Liefe ...... Blide fie, in des Aethers Licht. Und ein edles Teuer rothet Das erdleichte Angesicht. . .

"Ich ertenn' ench, ernste Machte?. Strenge treibt ibr eure Rechte,. Furchtbar, unerbittlich ein. Fruh schon ist mein Lauf beschloffen, Doch bas Glad hab' ich genossen, lub bas sabnite Loos war mein, Lebenb bab! ich betriem Kompet i Mich geweiht als Priesteriun; !! Dir ein freudig Opfer fletb' ich, !!

Ind mit fliegendem Semande Sowingt fie von des Thurmes Rande In die Meerfluth fich hinad. Doch in seinen Flutbonreichen Walst der Sott die beiligen Leichen, Und er selber ist ihr Trad:
Und mit seinem Rand zufrieden Bieht er freudig fort und gießt
Aus der underschopften Utwe
Seinen Strom, der ewig fließt:

#### Rassanbe

Freude war in Trojas Hallen Eh' die hohe Beffe fiel; Inbelhymnen bort man schallen In der Saiten goldnes Spiel. Alle Hande ruhen mide Bon dem thränenvollen Streit. Beil der herrliche Pelide Priams schöne Tochter freit.

Und geschmudt mit Lorberveisert, Festlich wallet Schar auf Schar Dach ber Gotzer heil'gen hausen, Zu bes Anmbriers Altar. Dumpferbrausend burch die Gussen Walt sich die bacchant'sche Lust. Und in ihrem Schmerz verlassen War nur Eine traue'ge Brust.

Freudlos in der Freuden Fulle, Ungefelig und allein, Bandelte Raffandra fille In Apollo's Lorberbain, In des Balbes tieffte Grande Tuchtete die Seherin, Und sie warf die Priesterbinde Bu der Erbe garnend hin;

"Mues ist der Frende offen, Aue Bergen find begindet. Und die nicht Meitern höffen, Und die Sowester fieht gesonnach. Ich allein muß einsam trauern, Denn mich fliedt ber fuße Bahn, ; Und geflügelt biefen Mauern Seh' ich bas Berberben nahn."

"Eine Fadel feb' ich gluben, Aber nicht in hymens hand; Mach ben Wolten feb' ich's gieben, Aber nicht wie Opferbrand, Befte seh' ich frod bereiten; Doch im abnungsvollen Gelft hob' ich schon des Gottes Schreiten, Der sie jammervoll zerreißt."

"Und fie schelten meine Ragen, Und fie bobnen meinen Schnerz. Sinsam in die Bufte tragen Bug ich mein gegnaltes Derz, Bon den Glüdlichen gemieden, Und den Froblichen ein Spott! Schweres haft du mir beiwieben, Pythischer, du arger Gott!"

"Dein Orafel zu verfinden, Warum warfest du mid hin In die Stadt der emig Blimben, Mit bem aufgefoloff'nen Ginn ? Warum gabst du mir zu sehen, Bas ich boch nicht wenden fann? Das Berbangte muß geschehen, Das Gefürchtete muß nahn."

"Frommt's ben Solicier aufzuheben, Wo bas nabe Schredniß brobt?

Rur ber Irrtbum ift bas Leben, Und bas Wiffen ift ber Tod Rimm, o numm bie traur'ge Klarheit, Mir vom Aug' ben blut'gen Schein! Schredlich ift es, beiner Wahrheit Sterbliches Gefäß zu fepn."

"Meine Blindheit gib mir wieder Und ben froblich dunkeln Sinn! Nimmer fang' ich frend'ge kieder, Geit ich beine Stimme bin. Butunft baft du mir gegeben, Doch du nahmat ben Augenblick, Nahmit ber Stunde frohlich Leben; Nimm bein fallch Geschent zuruck!"

"Nimmer mit dem Schmuct der Braute Krange ich mir das duft'ge Haar, Seit ich beinem Dienst mich weihee, An dem traurigen Altar. Meine Jugend war nur Weinen, Und ich kaunte nur den Schmerz; Jede herbe Noth der Meinen, Sohlag an mein empfindend herr,

"Frbilich feb ich die Gespielen, Alles um mich lebt und liebt In der Jugend Lustgefühlen! Mir nur ist das Gerz vetrübt, Wir erschelnt der Lenz vergebens. Der die Erde sestlich schmüdt, Ber erfeute fich des Lebens, Der in seine Liefen blick!

"Selig preif ich Polvrenen In des Herzens trunt nem Wahn! Denn ben besten der Sellenen Sofft fie brautlich ju umfab'n. Stolz ift ihre Bruft gehoben, Ihre Wonne faßt fie kaunt, Nicht euch hinmlische dort oben Reibet fie in ihrem Traum."

"Und auch ich hab' ihn gefeben, Den das Gerz verlangend wählt! Geine fabnen Blide flehen, Bon ber Liebe Glut befeelt. Gerne mocht' ich mit dem Gatten In die heim'iche Wodmung ziehn, Doch es tritt ein flug'schet Schatten Rächtlich zwischen mich und ihn."

"Ihre Keichen Larven alle ... Gendet mir Proferpina; Bo ich wandre, wo ich walle, Stehen mir die Geiffer ba. In der Jugend frobe Bpiele In angen fie fich graufend ein: Ein entfeyliches Gewähle! Nimmer fann ich fröhlich febn."

"Und ben Morbstahl feb' ich blinken Und das Mörberauge glübn; Nicht zur Rechten, nicht zur Linken Kann ich vor dem Schreckniß flieb'n; Nicht die Blide barf ich wenden, Wiffend, schauend, unverwandt Muß ich mein Geschie vollenden, Fallen in dem fremden Land." Und noch hallen ihre Worte, Horch! da bringt verworr ner Ton Fernher aus des Tempels Pforte, Tobt lag Thetis großer Gohn! Eris schittelt ihre Schlangen, Alle Edtter fleb'n davon, Und des Donners Wolfen hangen Schwer herab auf Ilion.

#### Die Burgichaft.

Ballabe.

Bu Dionys, bem Tyrannen, fallich Moros, ben Dolch im Gewande! Ihn schligen die Halcher in Bande. Bas wolltest du mit bem Dolche, sprich! Entgegnet ihm finster ber Batberich. "Die Stadt vom Tyrannen befrepen!" Das solls du am Kreuze berguen.

"Ich bin, fpricht jener, ju fterben bereit, Und bitte nicht um mein Leben; Doch willst du Gnade mir geben. Ich stebe dich um drep Tage Zeit, Bis ich die Schwester bem Gatten-gefreyt; Ich lasse den Freund dir als Burgen, Ihn magst du, entring, ich, erwärgen,"

Da läckelt ber König mit arger Lift; ... Und spricht nach furzem Bebenken: Drey Tage will ich dir schenken; Doch wissel wenn sie verstrichen die Frist, ... Ch du zurück mir gegeben bist, Co muß er statt deiner erblassen, Doch dir ist die Strafe erlassen,

Und er fommt jum Freunde: "Der Romig gebeut, . Daßlich am Kreuz mit dem Leben . Bezahle bas frevelnde Streben; Opd will er mir gönnen dren Tage Zeit, Bis ich die Schwester dem Gatten gefreyt; So bleib du dem König zum Pfande, Bis ich komme, 34 48fen die Bande."

Und schweigend umarnteibn ber treue Freund, Und liefert sich aus bem Tyrannen, Der andere ziehet von bannen. Und ehe bas britte Morgenroth scheint. Hat er schnell mit bem Gatten die Schwester vereint, Eilt heim mit sorgender Seele, Damit er die Hrist nicht nexfehle.

Da gießt unenblicher Regen herab. Bon ben Bergen ficmen bie Quellen, Und die Becge, die Serdine schwellen, Und er fommt an's Ufer mit wandernbem Stab; Da reißet die Brude der Strudel hieab, Und donnernd sprengen die Wogen.

Und trofilos irrt er an Ufers Nand Frieger & Bie weit er auch spähet annichtliche, als inflie each Auflie weit er auch spähet annichtliche er inflied und der Und die Stimmen, die rusende, schiefteten von eat mil. Da stößet kein Rachen vom fichem Studie von 1940 all Der ihn seie an das gewänstete Lander, wie kein Schiffer lenket die Fähre. Lind der wilde Strom wird zum Megra.

 Und ich tann die Stadt nicht erreichen, So muß ber Freund mib erbleichen,

Doch wachsenb erneut fich bes Stromes Buth; Und Welle auf Welle zerrinnet, Und Stunde an Stunds entrifmet; Da treibt ihn die Ungft, da faßt er fich Muth Und wirft fich binein in ble brausende Fluth, Und theilt mit gewelti en Armen Den Strom, und ein Gott hat Grbarmen.

Und gewinnt das Ufer und eilet fort, Und banket dem rettenden Gotte; Da ftürzet die raudende Motte Hervor aus des Waldes nächtlichem Drt. Den Pfad ihm spercend, und schnaudet Word-Und henmet des Wanderers Eite Wit drobend geschwungener: Kente,

"Bas wollt ihr, tuft er vor Schreden bleich, E. Ich habe nichts als mein Leben, Das inns ich kein Könige geben!" haben in der in der in der in der in den könige geben!" haben in der in

Und hord! ba fprubelt es filberhell Sang nabe, wie riefelndes Raufchen, Und giffe halt er zu laufchen, Und fieh, aus dem Felfen, geschwäßig, schnell, Springt murmelnd bervor ein lebenbiger Quell, Und frendig bitt er sich nieber, Und erfrischet die brennenden Stieber.

Und die Sonne blidt burch ber Zweige Eran, Und malt auf ben glanzenden Matten Der Baume gigantische Schatten; Und zwen Banderer fieht er die Strafe ziehn, Bill eilenden Laufes vorüber flieby, Da hört er die Worte sie sagen: Jept wird er an's Kreuz geschlagen.

Und bie Angst bestügelt den eilenden Fins. Im jagen der Sorgen Qualen, Da schimmern in Abendrothe Strahlen Bon ferne die Zinnen von Sprakus, Und entgegen kommt ibm Philogratus, Des Hauses redlicher Hüter, Der erkennt entsett den Gebieter:

Burud! bu rettest ben Freund nicht mehr, Go rette bas eigene Leben!
Don Lob erleibet er eben.
Bon Stunde zu Stunde gewartet' er Mit boffenber Seele ber Biederfehr:
Ihm tennte ben muthigen Glauben
Der Hobn bes Tyrannen nicht rauben.

"Und ift es ju foat, und fann ich ihm nicht Ein Retter willemmen erfceinen,

So foll mich ber Tob ihm vereinen. Des rühme der blut'ge Tyrann sich nicht, Das der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht; Er schlachte der Opfer zwehe, Und glaube an Liebe und Treue!"

Und die Sonne geht unter, ba fteht er am Thor Und sieht das Kreuz icon erhöhet. Das die Menge gaffend umstehet. Un dem Seile schon zieht man ben Frednd empor; Da zertrenut er gewaltig den bichten Chor! "Mich. henter! vijft er erwürget!

Und Erstaunen ergreift das Bolf umber, In den Armen liegen sich Beyde, Und weinen vor Schwierzen und Freude; Da sieht man tein Auge thränenleer, Und zum König bringt man die Wundermähr! Der fühlt ein menschliches Kühren, List schneu vor den Thron sie jühren.

Und blidet sie lange verwundert an, Drauf spricht er: Es ist euch gelungen, Ihr habt das herz mir bezwingen, Und die Areue, sie ist doch kein leerer Wahn. So nehmet auch mich zum Genossen au. Ich sev. gewährt mir die Bitte, In eurem Bunde der Oritte.

#### Der A. A. as theer.

Balla, be.

Wer wagt es, Rittersmann ober Knapp, Bu tauchen in biefen Schlind? Ginen goldnen Becher werf ich hinab, Berschlungen schon hat ihn der schwarze Mund. Wer mir den Becher kann wieder zeigen, Er mag ihn behalten, er ist sein eigen.

Der König fpricht es und wirft von der Hope Der Klippe, die schroff und steit Hinaushängt in die unendliche See, Den Becher in der Charibbe Geheul. Wer ist der Bagerste, ich frage wieder, Bu tauchen in diese Tiefe niedet?

And die Ritter, die Rappen und ihn hee, if Bernehmens und schweigen ftill, Geben binad in das wilde Meer, Und teiner den Becher gewinnen will. Und ber Konig zum brittenmal wieder fraget: Ift keiner, der fich hinunter waget?

Doch Aues noch flumm Pleint wie zuvor, Und ein Ebelfnecht, sanft und tech. Eritt aus der Angeben zogendem Chor, Und den Gartel wirft er, den Mautel weg, Und alle die Manner umber und Frauen Unf den herrlichen Jüngling verwundert schauen. Und wie er tritt an bes Fetfen Jang, Und blickt in ben Schlund hinab, Die Wasser, die sie hmunter schlang Die Charpbbe jest brüllend wiebergab, Und wie mit bes fernen Donners Getose. Entstürzen sie schaumend bem finstern Schose.

Und es wallet und fiebet und braufet und gifcht, Wie wenn Waffer mit Feuer fich mengt, Bis jum himmel fpriget der dampfende Gifcht, Und Fluth auf Fluth fich obn' Ende drangt, Und will fich nimmer erschöpfen und teeren, Als wollte das Meer noch ein Meer gebaren.

Doch endlich, ba legt fich die wilbe Gewalt, Und fchwarz aus bem weißen Schaum Rlafft hinumer ein gahnender Spalt, Grundlos, als ging's in den Löllenraum. Und reißend fieht man die brandenden Wogen hinab in den frudelnden Trichter gezogen.

Jest foneth, eh' die Brandung wiederkehrt,
Der Jängling sich Gott befiehlt,
Und – ein Schrey des Entseyens wird rings gehört,
Und schon hat ihn der Birbel binweggespalt
Und geheimnisvoll über dem fühnen Schwimmer
Schließt sich der Rachen, er zeigt sich nimmer,

Und ftille wird's fiber dem Wafferschlund, In der Tiefe nur braufet es hoht, Und bebend hört man von Mund zu Mund: Hochberziger Jüngling, fahre wohl! Und hohler und höffer hört man's heulen, Und es harrt noch mit bangem, mit schrecklichem Wellen, Und wärfft du bie Krone felber binein'
Und sprächt: wer mir bringet die Kron',
Der soll sie tragen und König sehn!
Wich gelüstete nicht nach dem theuren Lohn.
Was die benlende Tiefe da unten verheble,
Das erzählt eintellebende glickliche Seele.

Bohl manches Fabrzeug, vom Strubel gefaßt, Schoß gab in die Liefe binab; Doch zerschmettert nur rangen sich Kiel und Mast Hervor aus bent blies verftellingenden Grab — !! Und beller und beller, wie Stutmes Saufen, Dort mans naben und innier naber braifen.

Und es wallet und fiedet und braufet und zischt, Wie wenn Waser mit Fener Ach menes,. Bis jum himmel spriget der banpfende Gischt, Und Well' auf Well' Am ohn. Ende dedugt.
Und wie mit des fernen: Donners Getose,. Entstürzt es brüllend dem findern Schose.

Und steh! aus dem finster flutfenden Schoß Da bebet sich's schwanenweiß; Und ein Arm und ein glänzender Nacken wird bloß Und es rudert mit Kraft und mit emsigem Fleiß, Und er ifte, und hach in seiner Linken. Schwingt er den Becher mit frendligen Winten.

Und athmete lang und athmete tief; Und begrüßte bas bimmlische Linkt. Mit Frohlocien es einer bem anderst rief: Er lebt! Er ift ba.! Es behielt ihnnicht! Aus dem Grab, aus der flrubelnden Wasserhöhle! Hat der Brave gerettet die lebeude Seels. Und er tommt, es umringtihn bie jubelade Schar; Bu des Konigs Füßen er fintt, Den Becher reicht er ihm fuieend bar, Und der König der lieblichen Tachterwintt, Die füllt ihn mit funkelndem Bein bis zum Rande; Und der Jüngling sich abso sum Konig wandte!

Be nig mich binnnter Stiresschnest. Da ftarzt: mix aus felsigem Schack.
Wildfuthend entgegen ein reißender Quell;
Mich packe des Doppelstrom's wäthende Wacht
Und wie einen Kreifel mit fawindelndem Dreben
Tries mich's und tounte nicht widersteben.

Da zeigs wis Gott zu bem ich rief.
In der phaften schrecklichen Rath.
Under Kiefe regend ein Felsenriff.
Das erfaßt ich bebend und entrann dem Aod.
Und da bing auch der Becher an spipen Korallen.
Sonst war, er in's Bodenlose gefallen.

Denn unter migjag's nech bergetief ; In purpurner Finsternis da. Und ob's hier dem Ohre gleich, esoig schlief, Das Auge mit, Schaubern hinuntst sah, Wie's von Galamandern und Molden und Dtachen Sich regt in dem furchtbaren höllenrachen. Schwarz wimmelten'sa, in graufem Gemisch.
Bu scheußlichen Klumpen geballt,
Der flacklichte Moche, ber Alippenfifch,
Des Hammers gräufiche Ungeftalt,
Alnb bräubich wies mir die geinemigen Zähne.

Und da bing ich und war's miremit Granfen bewußt. Bon ber menschlichen Sulffe so weit. 4 a 3 ill Unter Larpen die einzige sibliende Braft. Ullein in ber gräßlichen Emsanget. 2 ich unter bem Swall der mannetichen Rebe 1 2 Bep ben Ungehenern ber trankspen Bebes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Regte hundert Gelenke zugleich, Bill schneckens Wahn Bill schnappen nach mir; in des Schreckens Wahn Laß ich los der Koralle umflammerten Aweig.
Gleich faßt mich der Strudel mit rasendem Toben, Doch es war mir zum. Heil, er riß mich nach geben 1962.

Der König barob sich verwundert schier, Und spricht: der Becher ist bein, Und diesen Ring noch bestissen ich dir, Geschmückt mit dem köstlichsten Ebelgestein, Bersucht bu's noch einmal und bringst mir Kunde, Was du sahst auf des Weer's tief unterstem Grunde

Das horte bie Tochter mit weichem Sefahl, Und mit schmeichelndem Munde fie fieht: Laß, Bater, genug fenn das grausame Spiel! Er hat euch beftanden, was feiner besteht. Und tonnt ihr bes Herzend Gelüste nicht zähmen, Bo mögen die Nitter den Knappen beschamen. Drauf ber Kbnig greift nach bem Beder fonen, In ben Greubel ibn ichleubert binein, Und ichaffit bu ben Becher mir wieder zur Stell, So foult bu der trefflichte Ritter mir jenn, Und foult fie als Ebgemabl bent und umarnen, Die jest für bich hittet wit zerten Exparmen.

Da ergreife's ihm die Geele init himmeldemalt, Und es blipt aus den Mugen ihm tubn, Und er siehet errbiben die sabne Gestalt. Und sieht sie erbleichen und finten din; Da treibt's ihn, den kollichen Preis zu erwerben, Und stürzt sinnnitt auf Leben auch Gereben,

Wohl bott man de Brunbung, wohl tehrt fie gilrad, Sie verkandigt ber bonnernde Schall;
Da blidt fich's vinunter mit liebendem Blid,
Es tommen, es tommen die Baffer all,
Sie raufchen herauf, sie raufchen nieber,
Den Jüngling bringt keines wieber.

## Mitter Toggenburg.

934

"Ritter, treue Schwesterliebe "Widmet euch dies Herz-"Brobert feine andre Liebe! "Tenn es macht mir Schmerz; "Ruhig mag ich euch ersgeinen, "Ruhig gehen sehn. "Eurer Augen stilles Weinen "Adnn ich nicht verstehn."

Und er horts mit ftummem Darme.
Reißt sich blutend tos.
Preßt sie, heftig in die Arme.
Schwingt sie, auf, sein Ros.
Schwingt sie, auf, sein Ros.
Schwingt sie, sein Mannen allen.
In dem Lande Schweiz.
Rach dem heil gen Grad sie wallen.
Auf der Brust das Kreus.

Große Thaten bertigeschem is in 1971 Durch der Helben Arm? in 1972 Indes Heinkes Wisse weiges is die ED In der Feinkes Generatum Mill Und bed Wohnen Mussemann; 1982 Schrecklichen Mussemanning 1983 Doch das Lauf, was feinem Größenellis Vicht genesen, nisme Und ein Jahr hat er's getragen, Trägt's nicht länger mehr,

Rube kann er nicht erjagen. 3 1 ?

Sieht ein Schiff an Joppe's Stranbe, Das bie Segel blabt,

Soiffet beim jum theuren Lande, 200 ihr Athem weht.

Und an ihres Schloffes Pforte Rlopft der Pilger an, Mat! und mit dem Donnerworte Wird, fie aufgetban: "Die ihr fuchet, trägt den Schleger, "IR des Jimmels Braut.

"Seftern mar bes Tages Fener, "Der fie Gott getraut."

Da bertaffet er auf immer'
Geiner Bater Schloß,
Geine Maffen fieht er nimmer,
Noch fein ireues Ros.
Bon der Toggenburg bernieber
Greigt er unbefannt,

Denn'es beat bie ebeln Glieber ! 3.63

Und er baut fich eine Hütte in ihr Sener Gegend mah,

Bo das Kinften musiber Mittel konft.
Daftres Kinden fahgen, wir ihr Harrend wund des Morgens Kinder in ihr Bis zur übende Gegeinkinnen.
Bis zur übende Gegeinkinnen.
Seitlungspfinungen in ihr fletze, der nooch Ses er da alleiten pringen in ihr.

Blidte nach bem Aloster brüben, Blidte Stunden lang Nach dem Fenster seiner Lieben, Bis das Fenster klang. Bis die Liebliche sich zeigte, Bis das theure Bilb' Sich ins That herunter neigte, Ruhig, engelmild.

Und bann legt'er froh fich nieber, Schlief getröffet ein, Still fich frenend, wenn es wieber Morgen wurde fepn. Und so fag er viele Tage, Saß viel Jahre lang, harrend ohne Schwerz und Alage,

harrend ohne Schmerz und Rlage, Bis bas Fenfier flang,

Bis die Liebliche sich zeigte, Bis das theure Bild Sich in's That berunter neigte, Ruhig, engefmith. Und so saß er, eine Leiche,

Eines Morgens da. Rach bem Fenfler noch bas bleiche Stille Antlip fab.

The Committee of the Co

### Der Rampf mit bem Drachen.

Stoman : e

Was rennt das Wolk, was walt fic bort Die langen Gassen brausend fort?
Stürzt Rhodus unter Feuers Flammen?
Es rottet sich im Sturm zusammen,
Und einen Ritter, hoch zu Roß,
Gewahr' ich aus dem Menschentroß,
Und binter ihm welch Abenteuer!
Bringt man geschleppt ein Ungehener;
Ein Drache scheint es von Gestalt,
Mit weitem Krotobilledrachen.
Und alles blickt verwundert bath
Den Ritter an und bald den Drachen.

Und tausend Stimmen werben laut:
Das ist ber Lindwurm, fommt und spaut,
Der hirt und Lerben und verschlungen!
Das ist ber held, ber ihn bezwungen!
Biel andre zogen vor ihm aus,
Bu wagen ben gewaltzen Straus,
Doch feinen sch man wieberkebren;
Den kühnen Ritter foll man ebren!
Und nach bem Rloster geht ber Zug,
Bo Sankt Johann's des Täufers Orden,
Die Ritter des Spitals, im Flug
Zu Rathe sind versammelt worden.

Und vor ben ebeln Meifter tritt Der Sångling mit befcheibnem Schritt;

Radbrangt bas Boll mit wilbem Rufen, Erfüllend bes Gelanders Stufen, Und fener nimmt bas Wort und foricht: Ich bab' erfüllt bie Ritterpflicht. Der Drame, ber bas Land verbbet, Er liegt von meiner Sand getobtet: Frev ift bem Wanberer ber Bea. Der Sirte treibe in's Gefilbe, Froh walle auf bem Telfenftea Der Dilger zu bem Gnabenbilbe.

Doch firenge blidt ber Taen inn am Und fpricht: Du baft are Belb gethan; Der Duth ier, ber ben Ritter ehret, Du bon ben fühnen Geift bewähret, wood forich! Bas ift bie erfte Pflicht Des Ritters, ber for Christum fict. Sich fomfidet mit bes Rreuges Beiden ? Und alle rings berum erbleichen, Doch er, mit ehtem: Anftanb, fpricht. Inbem er fich errothend neiget: Geborfam ift bie erfte Pflicht, Die ihn bes Schmudes marbig geiget.

Und biefe Pficht, mein Gobu, verfest Der Deifter, baft bu frech verlept. Den Rampf; ben bis Gefes verfaget, :: Daft bu mit frevlem Muth gewaget! herr, richte, wenn bu Mues weißt, Spricht lener mit gefestem Beift Denn bes Gefenes Ginn and Billen Bermeint' ich treulich gu erfallen. Nicht unbebachtsqua jog ich bin, Das Ungebener ju betriegen : Coillers fammtl. Berte. II.

Durch Lift und fluggewandten Ginn Berfucht' ich's, in bem Kampf ju fiegen.

Fünf unfers Orbens waren schin, Die Zierben ber Religion. Des fühnen Muthes Opfer worden; Da wehrtest din den Kampf bem Orben. Doch an dem Herzen nagten mir Der Unmuth und die Streitbegier. Ja. selbst im Traum ber fillen Nächte Fand ich mich feuchen im Gesechte. Und wenn der Morgen bammernd fam, und Kunde and von keuest Plagen, wa fapte mich ein Wissen Frum.

If nur ber Savegen es werth, ir 37732 Das ihn betämpfetbed Chriften Sowert kning Defriegt ernur die falfchen Gotter ? Gefandt ift er der Welt: jum, Retten. Bon jeder Roth und jedem Harm Befreyen muß fein farten-Arm;

Doch feinen Muth muß Weisheit leiten Und Lift muß mit der Stärfe freiten. So sprach ich oft und zog allein, Des Raubistiers Kährte zu erkunden. Da flößte mir der Geist es ein; Brob rief ich aus, ich hab's gefunden.

Und trat zu die und fprach bas. Marrt: "Mich zieht es nach ber Heimatn fort." Du, Herr. waufahrten meinen Bitten. Und glücklich war das Meer durchschnitten. Kaum slieg' ich aus am heim'schen Strand. Gleich ließ ich durch des Künsters haub Getreu den wohldemertten Ingein Ein Drachenbild zusammensügen. Auf kurzen Tügey wird die Last Des langen Leibes aufgethürmet; Ein schuppicht Nauerhemb umfaßt. Den Rücken, den es furchtbar spinnes-ala

Lang streckt sich der Hals Kervor.
Und gräßlich, wie ein Sollenthor.
Als schnappt' es gierig nach der Beute.
Erdfinet sich des Rachens Weite.
Und aus dem schwarzen Schunde, draum Den Ahme stadischt des Schwertes Sping.
Die Bunge stellen des Schwertes Sping.
Die kleinen Allein strügen Blige:
In eine Schlange erdigt sich
Des Rüstens ungeheure Längte.
Rollt um sich selber fürchteilich.

Und Alles bile' ich nach genau. Und tleib' es in'ein fchenflich Grau; halb Wurm erschien's, halb Molch und Drache, Gezenget in ber gift'gen Lache; Und als das Bild vollendet war, Erwähl' ich mir ein Doggenpaar, Gewaltig, schnell, von flinten Läusen, Gewohnt, den wilden Ur zu greifen, Die beth ich auf den Lindwurm an, Erbige sie zu wildem Grumme, Au fassen ihn mit scharfem Zahn, Und lente sie mit meiner Stimme.

Und wo des Bauches weiches BließDen scharfen Biffen Bidse ließ,
Da reiz' ich sie, den Burm zu packen,
Die spitzen Ichne einzubacken.
Ich selbst, bewassnet mit Geschoß,
Besteige mein arabisch Roß,
Bon abelicher Zucht entstammet,
Und als ich seinen Born entstammet,
Rasch auf den Drachen spreng zeh's los,
Und stacht es mit den scharfen Sporen,
Und werfe ziesend mein Geschoß,
Als wollt ich die Gestalt durchbohren,

Db auch das Ros sich grauend baumt, Und enirscht, und in die Zügel schaumt. Und meine Doggen angstlich stonen, Nicht rast ich, die sie sie sich gemöhnen. So üb' ich's aus mit Emsgeeit. Bis dreymal sich der Wood erneut, Und als sie jedes recht begriffen, Sühr' ich sie ber auf ichnellen Schiffen, Der dritte Morgen ist es nun, Das mir's gelungen bier zu landen;

Den Gliebern gonnt' ich taumigu ruhn, Bis ich bas große Bert beftanben.

Denn heiß erregte mir bas herz Des Landes frifth erneuter Schmerg: Berriffen fand man jüngst die hirten, Die nach dem Sumpfe sich verirrten, Und ich beschließe rasch die That. Ann von dem Herzen nehm' ich Rath. Blugs unterricht' ich meine Anappen, Besteige den versuchten Rappen, Und von dem edeln Doggenpaar Begleitet auf gebeimen Wegen, Wo meiner That fein Zenge war, Reit' ich dem Feinde frisch entregen.

Das Kirchlein tennst bu, herr, bas boch, Auf eines Felfenberges Joch, Der weit die Insel überschauet, Des Meisters tübner Geist erbauet. Berächtlich schein es, arm und fisin; Doch ein Miratel schließt es ein, Die Mutter mit dem Lesuschnaben, Den die drep Konige begaben. Auf dreymal dreysig Stufen steist Der Pitgrim nach ber steilen höhe; Doch bat er schwindelnd sie erreicht, Erquist ihn seines heilands Adha.

Tief in ben Fels, auf bem es hangt, Ift eine Grotte eingesprengt, Bom Thau bes naben Moore befenchtet. Wohin bes himmels Etrahl nicht leuchtet. hier baufete ber Burm unb lag. • Den Raub erspähenb, Racht unb Tag. So hielt er, wie der Sollenbrache, Um Fuß des Gotteshauses Bache-Und tam der Pilgrim bergewallt, Und lentte in die Ungläcksftraße, Zervorbrach aus dem Linterhalt Der Feind und trug ihn fort zum Fraße.

Den Felsen stieg ich jest hinan. Eh' ich ben schweren Strauß begann; hin fuiet' ich vor dem Christuskinde, Und reinigte mein herz von Eande. Drauf gart' ich mir im heiligtbum Den blanken Schmud der Wassen um, Bewebre mit dem Spieß die Rechte, Und nieder steig' ich zum Gesechte. Und nieder steigt ich zum Gesechte. Burück bleibt der Knappen Troß; Ind schwinge mich behend auf's Roß Und Gott empseht ich meine Secte.

Raum seb' ich mich im ebnen Plan, Flugs schlagen meine Doggen an, Und bang beginnt bas Roß zu tenchen, Und baumet sich, und will nicht weichen; Denn nabe liegt, tum Anäul geballt, Des Feindes schustliche Gestalt, Und sonnet sich auf warmem Grunde. Auf jagen ihn die finken Hunde, Doch wenden sie sich pfeilgeschwind, Alls es den Rachen gabnend theilet. Und von sich haucht den gist'gen Wind, Und winselnd wie der Schafal heuset.

Doch febnell erfrifch' ich ihren Muth, Gie faffen ihren Feind mit Buth,

Indem ich nach bes Thieres Lende Aus ftarter Fauft ben Speet versende, Doch machtlos, wie ein dunner Stat, Prallt er dom Schuppempanger ab, Und eh' ich meinen Wurf erneuet, Da baumet üch mein Roch und scheuet An seinem Basilistenblick Und seines Atheuns gift'gem Peben, Und mit Entsepen springus zurück, Und jeso war's um mich gescheben

Da schwing' ich mich behend vom Ros, Schnell ist des Schwertes Schneibe blos, Doch alle Streiche sind verloren, Den Felsenhapuich zu durchbohren, dass Lind wättend mit des Schweifes Kraft Hab wättend mit des Schweifes Kraft Hab wätten des zur Erbe mich gerafft; Schon seh' ich seinen Rachen gahnen, St dut nach mir mit grimmen Zähnen, Als meine Hande, wuthentbraunt, An seinen Baud mit grimmegen Bissen Sich warfen, daß es beulend stand, Bon ungebeurem Schwerz zerriffen.

die

Und eh' es ihren Biffen fich Entwindet, rasch erbeb' ich mich,' Erspähe mir des Feindes Blose. Und stoße etef ihm ins Gefrase. Nachdochrend bis ans Heft den Stabl. Schwarzquellend springt des Blutes Strabl. Hind mit des Leibes Rirfenballe, Das schnell die Sinne mir vergehn; Und als ich neagestart erwane, Geb' ich bie Knappen um mich fiehn. Und tobt im Blute-liegt. ber Drace."

Des Beyfalls lang gebemmte Kuft Befreyt fest aller Hörer Bruft, So wie ber Ritter bieß gesprochem; Und zehnsach am Gewölls' gebrochen Wälzt der vormischten Stimmen Schall Sich brausenb fort im Wiederhall. Laut forbern selbst bes Orbens Sbone, Das man die Helbenstirve frone, Und bantbar im Ariumphgepräng Will ihn das Bole dem Bolee zeigen; Da faltet seine Stirne streng, Der Meister und gebietet Schweigen.

Und fpricht: Den Drachen, der dies And Berbeert, schlugst du mit tapfrer Hand, Ein Gott bist du dem Bolse worden! Ein Feind kommst du zurück dem Orben, Und einem schlimmern Burm gedar Okin Herz, als dieser Drache war. Die Schlange die das Herz vergistet, Die Zwietracht und Berberben sistet, Das ist der widerspenk'ge Erist, Der gegen Zucht sich frech empbret. Der Ordnung beilig Band zerreist: Denn er ist's, der die Welt zerstdret.

P Muth zeiget auch ber Mamelud, Gehorfam ift bes Chriften Schmud! Denn, wo der herr in feiner Große Bewandelt hat in Anechtes Blote. Da flifteten, auf beil'gem Grund,
Die Bater dieses Orbens Bund,
Der Pflichten schwerste zu erfallen,
Bu banbigen ben eig'nen Billen!
Dich hat ber eitle Ruhm bewegt;
Orum wenbe bich aus meinen Bliden!
Denn wer bes herren Jod nicht tragt,
Darf sich mit seinem Kreuz nicht fomulden.

Da bricht die Menge tobend aus, : Gewalt'ger Sturm bewegt das Haus, Um Gnade fieben alle Brüber, Doch schweigend blidt der Jüngling nieder; Etill legt er von sich das Gewand Und täßt des Meisters strenge Land Und geht. Der folgt ihm mit dem Blide, Dann ruft er liedend ihn zurücke Und spricht: Umarme mich mein Sohn; Dir ist der barr're Kampf gelungen. Rimm dieses Kreug! es ist der Lohn Der Demuth, die sich bezwungen. Der Gang nach bem Gifenhammer.

Ballabe

Ein frommer Anecht war Fribolis Und in ber Furcht bes herrn Grieben ber Gebieterin, Der Gräffun von Savern. Sie war so sut. Doch auch ber Launen Uebermuth hatt, er geeifert zu erfüllen, Mit Freudigteit, um Gottes willen.

Frub von bes Tages erstem Schein, Bis fpat bie Befper foling, Lebt er nur ihrem Dienst allein, That nimmer sich genug. Und fprach bie Dame: Mach bir's leicht! Da wurd' ibm gleich bas Auge feucht, Und meinte feiner Pflicht zu feblen, Durft' er sich nicht-im Dienste qualen.

Drum vor bem ganzen Dienertros Die Grafinn ibn erhob; Aus ihrem schonen Munde fos Sein unerschopftes Lob. Sie bielt ibn nicht als einen Anecht, Es gab sein herz ihm Kinbesrecht; Ihr klares Auge mit Bergnügen "Jing an den wohlgestatten Zügen.

1

Davob enturent in Roberts Bruft, Des Jagers, giftiger Groll, Dem langst von bbfer Schabentuft Die schwarze Geele schwoll. Und trat zum Grafen, rasch zur That, Und offen des Berführers Rath, Als einst vom Jagen beim sie kamen, Streut ihm ins Lerz des Argwohns Samen:

"Bie seyb ihr gladlich, edler Graf, Sub er voll Arglist an, Euch raubet nicht den goldnen Schlaf Des Zweifels gift'ger Zahn. Denn ihr besitzt ein edles Weib; Es gartet Scham den keuschen Leib. Die fromme Treue zu beracken, Wird nimmer dem Bersucher glacken."

Da raft der Graf bie finstern Mrau'n: Was rebst du mir, Gesell? Werd' ich auf Weibestugend baun, Beweglich, wie die Well? Leicht lodet sie des Gedmeichlers Mund; Wein Claube flebt auf festern Grund. Bom Weib des Grafen von Savsene Bleibt, hoff ich, der Verstucker ferne.

Der Andre spricht: "So denkt ihr recht, Kur euren Spott verdient Der Thor, der ein geborner Knecht, Ein solwes sich erkühnt, Und zu der Frau; die ihm! gebeut, Erhebt der Wünsche Lüsternheit"— Was? fällt ihm Jester ein und bebet, Rebst du von einem, der da lebet? "Ja boch, was aller Mund erfalt, Das barg' ich meinem herrn? Doch, weil ibr's denn mit Fleiß verhalt. So unterbract ich's gern"— Du bist des Todes, Bube, sprich! Ruft jener streng und farchterlich. Wer hebt das Aug' zu Kunigenden? "Nun ja, ich spreche von dem Blonden."

"Er ist nicht häßlich von Gestalt." Fährt er mit Arglist fort. Indem's den Grasen beis und falt Durchteselt ber dem Wort. "Ists mbglich, Herr? Ihr saht es nie. Wie er nur Augen hat für sie? Bey Lafel eurer seicst nicht achtet, An ihrem Stuhl gesesselt schmachtet.

"Seht da die Berfe, die er forteb, Und feine Glut gesteht" — Gesteht! — "Und sie um Gegenüteb", Der freche Bube! siebt; Die gnabige Gräfinn, fanft und welch, Aus Witteid wohl verbarg sie's Euch; Mich reuet jest, daß mir's entsabren, Denn, herr, was habt Ihr zu befahren?

Da ritt in seines Bornes Buth Der Graf ins nabe Holz. Wo ihm in hober Defen Glut. Die Elsensuse sehmolz. Her nährten frab und spat den Brand Die Anechte mit geschäftiger Land; Der Funke spräht, die Bätge blasen, Uls galt es Felsen zu verglasen. Des Wassers und des Fouers Araft Berbündet sieht man bier; Das Mühlrab von der Tuth gerafft, Umwälzt sich für und für. Die Werte tlappern Nacht und Tag, Im Tatte pocht der Hämmer Schlag, Und bilbsam von den mächt aen Streichen Bug selbs das Eisen sich erweichen.

Und zweien Anechten winfet er, Bebeutet fie und fagt: Den Ersten, den ich sende her, Und der euch also fragt: "Sadt ihr befolgt des Herren Wort?" Den werft mir in die Holle dort, Das er zu Afche gleich vergebe. Und ihn mein Aug nicht weiser febe.

Des frent fic bas entmenfete Baar Mit rober henteistuft; Denn fubllos, wie bas Eifen, was Das herz in ibrer Bruft. Und frifcher mit der Bulge hauch Erbigen fie des Ofens Bauch, Und foicen fic, mit Mordverlangen Das Tobtenopfer zu empfangen.

Drauf Robert zum Gefellen fpriet Mit falfdem Benchelfcein: Brifch auf, Gefell, mit faume nicht? Der herr begehret bein. Der herr ber fpricht zu Bribolin: Mußt gleich zum Gisenhammer bin, Und frage mir die Knechte borten, Db sie gethan nach meinen Worten?

Darauf die Dame von Gavern is Berfest mit sanftem Ton:
Die heil'ge Messe diert ich gern, it Doch liegt mir frank der Gobn; Go gebe. denn; mein Kind und sprich In Andacht ein Gebet für mich.
Und densst durzuge deiner Günden.
So laszandu mich die Guade fürden.

And, kolinkernistrillidinaunen Pflicht. Macht er im Flug sussellidinaunen Pflicht. Hat noch des Dorfde-Endeanicht. 1992. Erreicht im schnellen Laufer 1992. Da toht ihm. 1992 ham Glockniffrang. Dat glischlagend des Geläutes Alang. Dat glischlagend des Dochdegnadest. Bum Gakrapepte festiches abet.

"Dem Lieben, Gotten weich nicht ans, Find'st bu ihn auf hem Mog.".
Er fpriedes, unfer mit ins Gotteshaus ;
Rein Laut if dier noch reg.
Denn um hie Ernte war's, und heiße.
Rein Chorgebuffe war eischenen,
Die Messe fundig zu bediehen.

Enticoloffen ift er alfobalb, 1 7 all Und macht den Gatriffan; Das, fpricht er, ift tein Aufenthalt, 122 Bas fordert himmelan, Die Stola und das Gingulum, Jangt er dem Priefter dienend um, Bereitet hurtig bie Gefaffe, Gebeiliget jum Dienft der Meffe.

Und als er bieß mit Kleiß gethan, Ariti er als Ministrant Dem Priester zum Alfar voran, Das Meßvide in ber Land, Und fnieet, rechts und tnicet lints, Und ift gemartig, jedes Mints, Und als des Sanktus Morte kamen, Da schellt jer dreumal von dem Namen,

Dranf als ber Priefter fromm fic peigt Und, jum Attar gemandt. Den Gott, den gegenwartigen, zeigt In howerbabiner Hand. Da findet es der Satritan Mit bellem Eldestein Aungelnd, an. Und alles fniet und ichlagt die Brüfte. Sich fromm hetrengend von dem Chrifte.

So het et Jebes bantlig angel Die beil. de Baptind komen Scholle.

Bis hehm Khpigen Gemein, sich mender Mus Brand ik in bem Gottestung und in genen Scholle.

Bis hehm Khpigen Gemein, sie den Schille.

Der Priester für Gemein, sie den Schille.

Die beil. de Gegeber bantelist auf Gottestung und Gottestung u

Da ftellt er Jedes wiederum
In Ordnung fauberlich:
Erft reinigt er das Heiligthum,
Und dann entfernt er fich,
Und eilt in des Gewissens Ruh
Den Eisenbatten beiter zu,
Spricht unterwegs, die Zahl zu fällen,
Zwolf Paternoster noch im Stillen.

Und als er rauchen fieht ben Schlot. Und fieht die Anechte fiehn, Da ruft er: Was ber Graf gebot. Tor Anechte, ift's geschenn? Und gringend gerren sie den Mund, Und beuten in des Ofens Schlund: "Der ist besorgt und aufgehoben; Der Eraf wird seine Diener toben.

Die Antwort bringt er feinem Herrn In schnellem Lauf zurftet.
Als ber ihn kommen fieht von fern, Raum traub er seinem Blick! Unglidslicher! wo kommft du her? "Bom Eisenhammer." — Rimmermehr! Go haft du bich im Lauf verstätet? "Derr, nur so lang, bis ich gebetet."

"Denn ats von eurem Augeficht."
Ich beute ging, verzeihr!
Da fragt ich erft nach meiner Pflich Bey der, die mir gebeut: Die Wesse, Herr, befahl sie mir Bu hören; gern gehorcht ich ihe, Und herach der Rosentranze viere Tär Ener Hell und für das ihre. In tiefes Staunen sintet bier Der Etaf, entsehet sich, Und welche Antwort wurde dir Um Eisenhammer? Sprich! "Herr, bunkel war der Rede Sinn Bum Dsen wies man lachend bin: Der ift besorgt und aufgehoben; Der Graf wird, seine Diener loben."

Und Robert? fallt ber Graffim ein, Es überläuft ihn falt; Solle er dir nicht begegnet fevn? Ich fandt ibn bod sam Walb.
"herr, nicht im Walb, nicht in ber Flur gand ich von Robert eine Spur" — Nun, ruft ber Graf und fieht bernichtet, Gott felbst im himmel hat gerichtet!

Und gatig, wie er nie gepfiegt, Rimmt er bes Dieners Janb, Bringe ibn ber Gattinn, tiefbewegt, Die nichts bavon verstand: Dies Kinb, tein Engel ift fo rein, Lagr's eurer hulb empfoblen feyn! Wie folimm wir auch beratben waren, Mit bem ift Gott und feine Scharen.

### Der Graf von Habsburg.

#### \*\* a ! ! a b e

Ko Naden in seiner Raiserpradt,
Im alterthümlichen Saale,
Sas Konig Rubolphs heilige Macht
Beym sestlichen Arbnungsmable.
Die Speisen trug der Pfalzgraf des Rheins,
Es schentte der Bohne des persenden Weins,
Und alle die Wähler, die Sieben,
Wie der Sterne Shor um die Sonne sich stellt,
Umstanden geschäftig den Herrscher der Welt,
Die Wärde des Amtes zu üben.

Und rings erfällte den hohen Balton:
Das Boll in freudigem Gebränger.
Laut mischte sich in der Posannen LouiDas sauchzende Rusen der Menge:
Denn geendigt nach langem verderblichem Sireth
War die kaiserlose, die schreckliche Beit,
Und ein Richter war wieder auf Erden,
Richt blind mehr wattet der eiserne Speer,
Vicht fürchtet der Schwache, der Friedliche mehr,
Des Mächtigen Beute zu werden.

Und der Kätzer ergreift den goldnen Potät, Und foricht mit zufriedenen Blicken: Wohl glänzet das Seft, wohl pranzet das Madt, Wein thuiglich herz zu entzüden; Doch den Sänger vermißt ich, den Bringer der Luft, Der mit füßem Alang mir bewege die Bruft Und mit göttlich erbabenen Lehren. So hab ich als Alitzer gepflegt und gethan, Und was ich als Alitzer gepflegt und gethan,

Und fieb! in der Farsten umgebenden Kreis
Arat der Sanger im langen Lalare.
Ihm glänzte die Lode filberweiß,
Gebleicht von der Fälle der Jahre.
"Säher Wohlaut schläft in der Salten Gold;
Der Effiger singt von der Minne Gold,
Ar preiset das Hohnte, das Beste,
Was das Lovz sich wäuscht, was der Sinne begehrt,
Doch sage, was ist des Kaisers werth
An seinem herrlichen Fest 200

Micht gebieten weth ich bem Canger, fricht.
Der herrscher mit lächelnbem Munde;
Er fleht in bes gehören herren Pflicht,
Er geborcht der gebietenden Stunde:
Wie in den käften der Sturmwind sauft,
Wan weiß nicht, von wannen er kommt und drauft,
Wie der Luell aus verdorgenen Tiefen,
So des Sangers Lieb aus dem Innern schaft.
Und wecks der buntein Gefühle Gewalt,
Die im Leugen wundersar schiefen.

Und ber Sanger rast in die Saiten fallt
Und beginnt sie machtig zu schlagen:
"Anfe Waidwerf hinaus ritt ein ebler Held,
Den fichtigen Gemebod zu jagen.
Ihm folgte der Anapp mit dem Idgergeschos,
Und als er auf seinem stattlichen Ros
In eine Au sommt geritten,
Ein Glödlein hort er erklingen fern:
Ein Priester war's mit dem Leis des herrn;
Boran kam der Messner geschritten."

"Und der Eraf zur Erde sich neiget hin,
Das Haupt mit Demuth entblößet.
Bu verehren mit glaubigem Shristensinn,
Was alle Menschen erlöset.
Ein Bächlein aber rauschte burchs Feld,
Bon des Gießbachs reißenden Kluthen geschwellt,
Das hemmte der Manderer Tritte.
Und bepseit' legt jener das Sakrament,
Bon den Küßen zieht er die Schuhe behend,
Damit er das Bächlein durchschritte."

"Bas schaffft bu?" redet ber Graf ihn an, Der ihn verwundert betrachtet. Herr, ich walle zu einem Kerbenden Mann, Der nach der himmelstoft schmachtet. Und da ich mich nahe des Baches Steg. Da hat ihn der firbmende Gießbach hinweg Im Strubel der Bellen gerissen. Drum das dem Lechzenden werde sein heil, So will ich das Wässerlein sezt in Eil Durchwaten mit nackenden Küßen. "Da fest ihn ber Graf auf fein ritterlich Pferb, Und reicht ihm die prächtigen Zäume, Das er labr ben Kranken, der sein begehrt, Und die heilige Pflicht nicht versäume. Und er seiber auf seines Knappen Thier Bergnüget noch weiter bes Jagens Begier; Der Andre die Reise vollschret, Und am nächsten Worgen mit dankendem Blick Da beingt er dem Grafen sein Ros jurud, Beicheiben am Ragel geführet."

"Richt wolle bas Gott, rief mit Demuthfinn Der Graf, bas jum Streiten und Jagen Das Ros ich besteige fürberhin, Das meinen Schöfer getragen! Und magst bu's nicht haben zu eignem Gewinnst, So bleibt es gewidmet dem göttlichen Dienst! Denn ich bab' es dem ja gegeben, Bon dem ich Ehre und irdisches Cut Bu Leben trage und Leib nid Blut Und Seele und Athem und Leben.

"So mbg' and Gott, ber allmächtige hort, Der bas Fleben ber Schwachen erhöret, Bu Ehren euch bringen bier und bort, So wie ihr jest ihn geehret. Ihr fepb ein Michtiger Graf, befannt Durch ritterlich Walten im Schweizerland; Euch bluben fechs liebliche Abchter. So mbgen fie, rief er begeistert aus, Sechs Kronen euch bringen in euer Laus Und glanzen die spätsten Geschlechter!" Und mit finnendem haupt fas ber Raifer ba, Als bacht' er vergangener Zeiten; Jent, ba er bem Sanger in's Ange fan. Da ergreift ihn ber Morte Bedeuten. Die gage des Priesters ertennt er schnell, Und verbirgt ber Ahranen farzenden Quell In des Mantels purpuren Falten. Und alles blidte ben Raiser an, Und vertaunte ben Grafen, ber das gethan, Und verehrte das gottliche Walten.

Fnmerkung. Afchubt, ber und biefe Ametbote überliefert bat, erzählt auch, daß der Priester, dem diesemit dem Grafen von Sabburg begegnet, nachber Kaplan ben dem Epursurgen von Mainz geworden, und nicht wenig dazu bevgerragen habe, ben der nächten Katierwahl, die auf das große Anterregnum ersolate, hie Gedanken bes Ehursürsten auf den Grafen von Sabburg zu richten.
Für die, welche die Geschichte jener Zeit tennen, bemerte ich noch, daß ich recht gut welf, daß Böhmen sein Erzamt den Rudolpho Kalsertrönung nicht aubübie.

# Der Danbichub.

### Erzäblung.

Bor feinem Lowengarten, Das Kampfipiel zu erwarten, Sas König Franz, Und um ihn die Großen ber Krone, Und rings auf hobem Baltone Die Damen in schonem Krauz.

Und wie er winkt mit bem Finger, Auf thut fich ber weite Zwinger Und binein mit bebächtigem Schritt Ein Lowe tritt, Und fiebt fich flumm Mings um, Mit langem Sahnen, Und schattelt die Mahnen, Und frectt die Clieber, Und legt fich nieder.

Und der König winkt wieber. Da bffnet sich behend Ein zweytes Thor; Daraus rennt Mit wilbem Sprunge Ein Tiger hervor. Wie ber ben Kömen erschaut, Brüft er laut, Schlägt mit bem Schweif Einen furchtbaren Reif, Und redet die Junge, Und im Kreife scheu Umgebt er ben Leu Erimmig schnurrend; Orunf stredt er fich murrend Bur Seite nieber.

Und der König winkt wieder. Da speit das doppelt gedfinete Haus Bwey Looparden auf einmal aus, Die stürzen mit muthiger Kampsbegier Auf das Aigerthier; Das packt sie mit seinen grimmigen Tapen, Und der Leu mit Gebrüll Richtet sich auf; da wird's still, Und herum im Kreis, Bon Mordsucht beiß, Lagern sich die gräulichen Kapen.

Da fällt von des Altans Rand Ein Handschuh von schöner Hand Bwischen den Liger und den Leh'n Mitten binein.

Und hu Ritter Delorges fpottenber Weif. Bendet fich Fraulein Kunigund!
"Gerr Ritter, ift eure Lieb' fo beiß,
Wie ihr mir fowort zu jeber Stund',
Ei fo bebt mir ben Lanbichuh auf!"

Und ber Ritter im schnellen Lauf Steigt binab in den furchtbar'n Zwinger Mit festem Schritte, Und aus ber Ungeheuer Mitte Rimmt er ben hanbschub mit teckem Kinger.

Und mit Erstaunen und mit Grauen Sehens die Ritter und Sbelfrauen,
Und gefassen bringt er den Handschub zurück.
Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde.

Niber mit zärzlichem Liebesblick —
Er verheißt ihm sein nahes Glück —
Enupfängt ihm Kräulein Runigunde.
Und er wirst ihr den Handschub in's Gesicht; \*
"Den Dant, Dane, begehr ich nicht",
Und verläßt sie zur selben Stunde.

\*) Satt diefer Beile fieht im Musenalmanach von 1798 folgende: Und der Rittet fich tief verbeugend fpriche:

### Das verschleierte Bilb gu Sais.

Ein Jangling, ben bes Biffens beißer Durft Rad Cais in Meanpten trieb, ber Priefter Bebeime Beisbeit zu erlernen , batte Soon manden Grab mit foneffem Geift burdeilt; Stets ris ibn feine Rorfobegierbe meiter, Und taum befanftigte ber Sierophant Den ungebulbig Strebenben. "Bas bab' ich, Benn ich nicht alles babe? forach ber Jungling: Gibt's etwa bier ein Beniger und Debr? Ift beine Wahrheit, wie ber Sinne Glad, Mur eine Summe, bie man großer, fleiner Befigen tann und immer boch befigt? Ift fie nicht eine einzige, ungetheilte? Rimm einen Zon aus einer harmonie, Rimm eine Farbe aus bem Regenbogen. Und Mues, was bir bleibt ift Richts, fo lang Das foone Ma ber Tone fehlt und Farben."

Indem sie einste fo sprachen, standen sie In einer einsamen Rotunde still, Wo ein verschleierk Bitd von Riesengröße Dem Ingling in die Augen siel. Berwundert Blieft er den Fahrer an und spricht: Was ist's, Das hinter diesem Solleper sich verbirgt? "Die Wahrheit", ist die Antwort — Wie? rust jener; Rach Wadrbeit fired in die ausein, und diese Gerade ist es, die man mir verhäut?

"Das made mit ber Gottheit aus, versett Der hierophant. Rein Sterblicher, sagt fie, Radt biesen Schlever, bis ich selbst ihn bebe, Und wer mit ungeweidter schuld'ger hand Den beiligen, verbeinen früher bebt, Der, spricht bie Gottheit — Run? "Der sieht bie "Aberbeit."

Ein seltsamer Dratelspruch! Du selbst, Du battest also niemals ihn gehoben? "Ich? Wahrlich nicht! Und war auch nie dazu Bersucht." — Das sast ich nicht. Wenn von der Wahrheit

Nur diese banne Scheibewand mich trennte — "Und ein Gesen, fällt ihm fein Fahrer ein, Gewichtiger, mein Gobn, als du es meinft, Ift dieser baune Flor — Für deine Hand Zwar leicht, doch zentnerschwer für dein Gewiffen."

Der Ingling ging gebankenvoll nach hause; Ihm raubt bes Wiffens brennende Begier Den Schlaf, er wälzt fich glabend auf dem Läger, Und rafft sich auf um Witternacht. Zum Tempel Kabrt unfreywillig ibn der scheue Tritt. Leicht warb es ibm, die Mauer zu ersteigen, Und mitten in das Inn're der Kotunde Trägt ein beherzter Sprung den Wagenden.

hier fiebt er nun, und granenvoll umfängt Den Einsamen die lebentofe Stille, Die nur der Tritte bobler Mieberhall In den gebeimen Graften unterbricht. Bon oben durch der Auppel Deffinung wirft Der Mond den bleichen filberblanen Schein, Und furchtbar wie ein gegenwärt'ger Gott Erglangt burch bes Gewolbes Finsterniffe In ihrem langen Schleper bie Beftalt.

Er tritt hinan mit ungewissem Schritt; Schon will die freche Hand das Heilige berühren; Da zust es dels und Kahl durch sein Gebein, Und statt ihn weg mit unstattarem Arme. Ungläcklicher, was wilst du thun? So rust In seinem Innern eine treue Stimme. Bersuchen den Allbeiligen wilst du? Kein Sterblicher sprach des Vorsels Wund, Rück diesen Schleier, die ich selbst ihn hebe. Doch sebte nicht berselbe Wund binzu: Wer diesen Schleier bebt, soll Bahrbeit schauen? Sey hinter ihm: was will: Ich beb' ihn auf. Er rust's mit lauter Stimmy': Ich wilt sie schauen,

Schauen!

Bellt ifin ein langes Eco fpottenb nach.

Er fricht's und hat ben Schleier aufgebedt.
"Nun, fragt ibr, und was zeigte fich ihm bier?"
Ich weiß es nicht. Besinnungstos und bleich.
So fanden ihn am andern Tag die Priester
Um Kußgestell der Iss ausgestreckt.
Was er allda gesehen und erfabren,
hat seine Zunge nie besannt. Auf ewig
War seines Lebens Heiterteit bahin;
Ihn riß ein tieser Gram zum frühen Grabe.
"Meh dem," dieh war sein warnungsvolles Wort,
Wenn ungestäme Frager in ihn drangen,
"Web dem, der zn der Wahrheit geht durch Schuld;
"Sie wird ihm nimmermehr erfreulich sepn."

## Die Theilung ber Erbe.

Rehmt hin die Welt! rief Zeus von feinen Soben Den Menfchen zu; nehmt, fie foll euer fenn. Euch fchent ich fie zum Erb' und ew'gen Leben; Doch theilt euch bruderlich barein.

Da eilt, was Sanbe bat, fic einzurichten; Es regte fich geschäftig jung und alt, Der Actermann griff nach bes Telbes Früchten, Der Junter birfote burch ben Balb.

Der Raufmann nimmt, was feine Speicher faffen, Der Abt wahlt fich ben ebeln Firnewein, Der Ronig fverrt die Bruden und die Straßen. Und fprach, der Zehente ist mein.

Sang fpat, nachbem bie Abeilung langst geschehen, Rabt ber Poet, er tam aus weiter Fern'. Uch! ba war überall nichts mehr zu seben, Und alles hatte seinen Herrn!

Web mir! So foll benn ich allein von Allen , Bergeffen senn, ich. dein getreufter Sohn ? So ließ er laut der Klage Ruf erswallen, Und, warf sich bin vor Iovis Thron.

Wenn bu im Land ber Traume dich verweilet, Berfett ber Gott, so habre nicht mit mir. 'Wo warst du benn, als man die Welt getheilet? Ich war, sprach ber Poet, ber bir. Mein Auge hing an beinem Angesichte, An beines himmels harmonie mein Dor; Berzeih bem Geiste, ber, von beinem Lichte Berauscht, bas Irbische vertor!

Bas thun! fpricht Zeus; die Welt ift weggegeben, Der Serbft, die Jagb, ber Martt ift nicht mehr mein. Billft bu in meinem Himmel mit mir leben, So oft bu tommft, er foll dir offen fepn.

### Das Madden aus ber Frembe.

In einem Thal bey armen hirten Erichien mit jebem jungen Jahr, Sobalb bie erften Lerchen fowierten, Gin Madden foon und wunderbar.

Sie war nicht in dem Thal geboren, Man wußte nicht, wober sie tam; Doch schnell war ihre Spur verloren, Sobald das Mähchen Abswied nahm.

Befeligend war ihre Nahe, Und alle Herzen wurden weit ! Doch eine Burbe, eine Sohe Entfernte die Bertraulichkeit.

Sie brachte Blumen mit und Früchte, Gereift auf einer anbern Flur, In einem anbern Sonnenlichte, In einer glüdfichern Natur;

Und theilte febem eine Gabe, Dem Früchte, jenem Blumen aus; Der Jüngling und der Greis am Stabe, Ein jeber ging befchentt nach Jaus.

Billtommen waren alle Safte; Doch nahte fich ein liebend Paar, Dem reichte fie der Saben befte, Der Blumen allerschönfte bar,

### Das Ibeal und bas Leben. \*)

Ewigstar und spiegelrein und eben Kließt bas zephyrleichte Leben Im Olymp ben Seligen bahin.
Monte wechseln und Geschlechter flieben; "Ihrer Götterjugend Rosen blüben Wanbellos im ewigen Ruin.
Buischen Sinnenglac und Seelenfrieben Bleibt bem Menschen nur die bange Wahl.
Auf ber Stirn bes hoben Uraniben Leuchtet ihr vermählter Strahl. "")

<sup>\*)</sup> In ben horen vom Sabr 1795 erichten blefes Ge bicht unter ber Aufichrift: Das Reich ber Schatten.

<sup>\*\*)</sup> In der frühern Ausgabe folgt hier die Strophe : Führt tein Weg hinauf ju jenen Sohen?
Muß der Blume Schmud vergeben,
Wenn des herbsted Gabe schwellen soll ?
Wenn fich Lunens Silbertoner fullen,
Muß die andre Salfer Nacht umbulen?
Wird die Strahlenschebe niemals voll?
Rein, auch aus der Sinne Schranten suhren
Plade aufwärts zur Unendlichteit.
Die von ihren Gutern nichts berühren,
Fessett tein Gefeg der Zeit,

Bolle ihr icon auf Erben Götterm gleichen. Frev feyn in des Lobes Reichen.
Brechet nicht von feines Gartens Fruche!
An bem Scheine mag der Blitt sich weiden;
Des Gemusies wandessare Freuden.
Rächet schleunig den Segierde Flucht.
Selbsieder Steps, der neunfach sie umwindet,
Behrt die Rücklehr Seres Tocher nicht;
Nach dem Angle greift sie und es bindet
Ewig sie des Orgus Pflick.

Rur der Rerper eignet senen Machten, Die bas bunne Swidfal flechten; Aber frey von seber Zeitgewalt. Die Gespielin sellger Naturen. Wandelt oben in des Lichtes Fluren, Gbttlich unter Göttern, die Gestalt. Wollt ihr hoch auf ihren Flügeln schweben Werfr die Angliedes Irbischen von euch! Fliedet aus dem engen bumpfen Leben In des Ibeales Reich!

<sup>\*)</sup> Sier finden fich in ber erften Musgabe noch folgenbe Stropben;

lind von jenen farchterlichen Schaten Euch auf ewis ju bewahren, Brechet muttig alle Brücken ab. Aitrert nicht die heimath zu verlieren; Alle Pfabe, die jum Leben führen, Alle fabren jum gewiffen Grab. Opfert freudig auf, was ihr befeffen, Mas ihr fend, und in fend, Und in einem feligen Bergeffen. Schwinde die Bergangenheifen

Ingenblich, von alled Erbenmaken Frey, in der Bollendung Strablen Schwesset der Ger Wenschafte Stretteilb; Big des Lebens Jaweigende Phantome Blanzend wandeln an dem flyffipen Serome, i Wie sie fland im himmlischen Sestlopdage Die Unsterbliche horunter flieg. Benn im Leben noch des Kampses Wage Schwante, erscheiner Plen Ser Bish.

Nicht vom Lampf die Glieber au entfriden, Den Erschopften au erquiden, Bebet bier bes Gieges buft'ger Krang. Mächtig, selhst wenn eure Sehnen ruhten. Reist das Leven euch in feine Fintben, Euch die Beit in ibren Birbeitand. Hie Uber sintt bes Muthes tuhner, Flügel Ben ber Schranten neinfichem Gefahl. Dann erblictet von ber Schubeit Sieel

Reins Schmerzerinnerung entweihe, Diefe Frenftatt, teine Stene, Keine Sorge, toinet Tfrane Spur, Lodgelpzachen find von allen Pflichten, Die in diefad heiligebiem fich flüchten, Men Schulben ftetblicher Natur.
Aufgerichten wander bier der Sklave, Seileft die rächende Erinne ichlafe Erieblich in des Sunden Mung.

Wenn es gift, zu berrichen und zu fchrmen, Kampfer gegen Kampfer fturmen Auf res Glückes, auf des Rubmes Bahn, Da mag Kühnheit sich an Kraft zerschlagen, Und mit kachendem Getbs die Wagen Sich vermengen auf bestäubtem Plan. Bruth allein kann bier den Dank erringen, Der am Ziel des hippobromes winkt. Rur der Starke wird bas Schieffal zwingen, Wenn der Schwachling untersinkt.

Aber ber, von Klippen eingeschioffer Bilb und schammend fich ergoffen. Sanft und eben rinnt des Lebens Flus Durch der Schönheit flille Schattenlande, Und auf feiner Bellen Siberrande Mahlt Aurora fich und Hefverns. Aufgelbei im zarter Wechfelliebe, "Bund vereint, Ruben hier die ausgesehnten Triebe, Und verschwunden ift ber Keind.

Wenn das Cobte ditbend zu befeeten, Mit dem Stoff fic zu vermählen Thatenvoll der Genius entbrenkt, Da, da spanne fich des Fleißes Nerve, Und befarrlich ringend unterweife Der Gedante fich das Clement. In Rur dem Ernft, den teine Mabe bleichet, Rauscht der Bahrheit tief verstedter Born; Rur des Meisels soweren Schlag erweichet Weich des Marmors sprodes Korn.

Aber bringt dis in der Schünkeit Sydare, Und im Staube bleibt die Schwere Mit dem Stoff, den sie beherrscht, zurück. Richt der Masse qualvoll abgerungen. Schlanf und leicht, wie aus dem Nichts gesprungen, Stebt das Bild vor dem entzücken Blick. Aus Zweifel, alle Rampfe schweigen In des Sieges hater Sicherheit; Ausgestoßen dat es jeden Zeugen Menschlicher Bedürftigkeit.

Monn ibr in der Menschbeit traur'ger Bibfe Steht vor des Gesets Größe.
Wenn dem Heiligen die Schuld sich naht, Da erblasse vor der Wahrheit Strahle Eure Augend, vor dem Ideale, Fliebe mutblos die beschämte That.
Kein Erschaffner dat dieß Ziel erstogen; Ueber diesen grauenvollen Schund Ledgt kein Nachen, keiner Brücke Bogen, Und kein Ander, keiner Brücke Bogen,

Aber füchtet aus die Sinne Scranfen In die Freybeit der Gedanken, Und die Furchterscheinung ist entstohn, Und der ew'ge Abgrund wird sich füllen; Nehmt die Gottheit auf in euern Willen, Und sie steigt von ibrem Weltenthron. Des Gesebs frenge Fessel bindet Rur den Stavensinn, der es verschmäbt; Mit des Wenschen Widerstand verschwindet Auch des Gottes Wajestät. Wenn ber Menschbeit Leiben eum umfangen, Wenn bort Priams Sohn ber Schlangen Sich erwehrt mit namenlosem Schmerz. I Da empbre sich ber Mensch! Es schlage Un des himmels Willend seine Riage, Und gerreiße euer schlend Herz! Der Natur furchtbare Stimme siege, Und der Freude Wange werbe kleich, Und der heil'gen Sympathie erliege Das Unstrebliche in euch !

Aber in ben beitern Regionen, Wo die reigen Formen wohnen, Rauscht des Jammers festber Sturm nicht mehr. Dier darf Schmerz die Seele nicht durchspneiben, Keine Thräne Kießt dier mehr dem Leiben, Kiur des Geistes tapfrer Gegenwehr. Lieblich, wie der Jris Farbenseuer Auf der Donnerwolfe dustigem Thau, Schimmert durch der Mehmuth dustern Schleiet Dier der Ruhe heitres Blau.

Lief erniedrigt ju des Feigen Anechte Sing in ewigem Gefechte Einst Aleid des Lebens ichwere Babn, Rang mit Sydern und umarmt' ben Leuen, Stürzte sich, die Freunde zu befreyen, Lebend in des Todtenschiffers Kahn.
Alle Plagen, alle Erdenlaften Mahn bift ber unverschnten Ghttinn Lift Auf die will'gen Schultern des Berbagten, Bis sein Lauf geendigt ift —

Bis ber Gott, bes Irbifden entleibet, Flammend fich vom Menfchen scheibet, Und bes Acthers leichte Lafte trinft. Frob bes neuen ungewohnten Schwebens Miest er aufwarts, und bes Erdenlebens Schweres Araumbild finft und finft und sinft und finft. Des Olympus Harmonien empfangen Den Berflatten in Aronions Saal, Und die Gottinn mit den Rosenwangen Reicht ihm lächelnd den Nofenwangen

2 \*\* D #3\*\*

n e

Mericalites.

## Parabeln und Rathfel.

Es für i ist mediren ir von datinen eine für internation für daten. Date eine mediren für internation in eine eine mediren internation in die fört eine mediren internation für ihre fört

Bon Perken dant fichzeine Andca Hoch über einen granen Seez Sie baut fich auf inneligenblicke. Und schwindelnd fleigt fie in hie Höh.

Der hochten Schiffe bochfte Maften Biehn unter ihrem Bogen bin, Sie felber trug noch teine Lasten, Und fceint, wie du thr nahft, ju fliebn.

Sie wird erft mit bem Strom, und schwindes, So wie bes Baffers Fluth versiegt. So fprice, wo fic die Brude findet, Und wer fie funftlich hat gefügt ? Es fabrt bich meilenweit von bannen Und bleibt Woch ftets an feinem Dut; Es hat nicht Flügel auszusvannen, Und trägt bich durch bie Lüfte fort. Es ist die allerschnellste Fähre, Die jemäte einen Wandver trug; Der ben bie auffte allen Weere

Und durch bas größte aller Meere Arigt et bis late Wednatenfug; Ihm iff ein Augenblid genug!

The Court of the C

তে তেন্দ্ৰী প্ৰশ্ন ক্ষান্ত কৰি জ্বানী চাত্ৰা, স্বাধান কৰি ক্ষান্ত কৰি ক্ষান্ত কৰি ক্ষান্ত কৰি ক্ষান্ত কৰি ক্ষা ক্ষান্ত কৰি ক Muf einer großen Weibe geben Biel taufent Gafaafe fiberweif;

**COPE WIT** file Heute wandeln Feben, ... Sap fie der aueraleste Steid.

Sie altern nie und trinten Leben Aus einem unerschopften Born; Gin hirt ift ibnen jugegeben , Wit foon gebog'nem Gilberhorn.

Er treibt fie and zu goldmen Thouse. Er überzählt fie jede Nacht, Und hat der Lämmer feins verloren, So oft er auch den Weg vollbracht.

Ein treuer hund bilft fie ihm leiten, Ein munt'rer Bibber gebt voran, Die herbe, fannst bu mir fie beuten, Unb auch ben hirten zeig' mir an! Es ftebt ein eroß gerkumis harden ?

Nach umschtbaren Sanfenier inist.
Es mist's und geht's kojn Wenden nach
Und keiner darf drift werismis.
Rach einem unbegriff nen Plan
Ift es mir Runft gezimmert;
Es ftect sich selbst die Lampe an.
Dit es mir Pracht durchschumert;
Es dat ein Dach, trystallenrein,
Wor einem einz'gen Ebelstelt,
Doch noch tein Auge schaute
Den Meister, idem ich banden aft ibi ut TO

(4) A series of the series

Bwen Eimer fieht man ab und auf.
In einem Brunnen steigen.
Und schwebt der eine voll berauf.
Mus sich der and're neigen.
Sie wandern rastos bin und ber, Ubwechselnd voll und wieder leer, Und bringst du diesen an ben Munk Hangt jener in dem tiefsten Grund; Nie können sie mit ihren Gaben In gleichem Augenblick bich laben.

6

Kennst du das Bild anf gartem Grunde; Es gibt sich selber Licht und Glanz. Ein andres tst's zu jeder Stunde, Und immer ift es frisch und ganz. Im engsten Raum ist's ausgeführet, Der Neinste Rabmen fast es em; Doch alle Größe, die dich rübret, Kennst bu durch bieses Bild allein.

Und tannft bu ben Erpftall mir nennen, Ihm gleicht an Berth fein Ebelftein; Er leuchtet obne je zu brennen, Das ganze Weltall faugt er ein. Der himmel setoft ift abgemablet In seinem wundervollen Ring. Und bech ift, was er von sich ftrablet, Roch schiner, als was er empfing. 7:

Ein Gebaube fieht ba von graften Zeiten, Es ift tein Tempel, es ift tein haus; Ein Reiter tann hundert Tage reiten, Er umwandert es nicht, er reitet's nicht aus.

Jahrhunderte find vorüber geflogen.
Es tropte ber Zeit und ber Starme Seer; Frey fieht es unter bem himmilichen Bogen, Es reicht in die Wolfen, es nest fich im Meer.

Richt eitle Prablfucht bat es getburmet, Es bienet gum heil, es rettet und fwirmet; Seines Eleichen ift nicht auf Erben befannt, Und boch ift's ein Wert von Menschenbant. Unter allen Schlangen ift Gine, Auf Erben nicht gezeitigt, Mit ber an Schnelle teine, An Buth fich keine vergleicht.

Sie fturzt mit furchtbarer Stimme Auf ihren Raub fich los, Bertigt in Ginem Grimme Den Reiter und fein Ros.

Sie liebt bie bochften Spiten, Richt Schloß, nicht Riegel kann Bor ihrem Anfall fchusen; Der Harnisch — lodt fie an.

Sie bricht wie bonne Halmen Den ftarfften Baum entzwen; Sie fann bas Herz zermalmen, Wie bicht und fest es sep.

And diefes Ungeheuer Spat zweymal nur gedrobt — Es flirbt im eig'nen Feuer; Wie's thbtet, ift es tobt! Bir flammen, unfere fens Gefchrifter, Bon einem wundersunden Paar, Die Mutter ewig ernft und baffer, Der Bater frohud immerbar,

Boti benden eisten heir die Augend, Bon i hie die Wilde', von ihm den Glanz So brehn wir und in em ger Jugend Um dich herdig im Airrettuils.

Sern meiben wir die findurgen Soblen, Und lieben uns den heitern Ech; Wir find es, die die Welt' besetch Wit unsers Kebens Konberfolag,

Wir find bes Frahlings luft'ge Boten, Und fahren feinen muntern Reihn; Drum flieben wir bas haus ber Tobten: Denn um und ber muß Leben fewn.

Und mag fein Gladlicher entbehren, Wir find baben, wo man fich freut, Und lätt ber Kaifer fich verehren, Wir leihen ihm die Herrlicheit.

#### 196

Wie heißt bas Ding, bas wenige icagen, Doch ziert's bes grhüten Agifens Land; Es ist gemacht, um zu verleben; Am nächsten ist's dem Schwert penvanst.

Rein Blut vergießt's und macht doch taufent Bunden, Niemand beraubt's, und macht doch reich 3: 1 1 2 2 Es bat den Erbineis überwunden, auch eine eine eine Es macht das Leben fauft und gleich auf eine in i. 1

Die größten Reiche hat's gegranbet, Die alt'ften Stabte hat's erbaut; Doch niemals bat'es Krieg entginbet, Und Seil bem Balt, bas ibm vertraut!

Ich wohn' in einem fteinernen Haus.
Da lieg' ich verborgen und schlafe;
Doch ich trete bervor, ich eile beraus.
Gesobert mit eiserner Wasse.
Erft bin ich unscheinbar und schwach und klein,
Mich kann bein Athem bezwingen;
Ein Regentropfen ichen saugt mich ein;
Doch mir machten im Siege die Schwingen.
Benn die mächtige Schwester sich zu mir gesellt.
Erwachs' ich zum furchtbar'n Gebieter ber Well.

Ich brebe mich auf einer Schribe.
Ich wandte obne Raft und Rus.
Klein ist das Fetd, bas ich unichteibe.
On beach es mit zweh Habben zu.
Doch brauch ich viele rausenh Meiten,
Dis ich das eteine Fetd burchzogen,
Flied' ich gleich fort mit Sturmes Sien
Und schreuer als der Pfeit vom Bogen.

Ein Boget ift es und an Schnelle Buhlt es mit eines Ablers Tlng; Ein. Fisch ift's und zersheilt die Melle, Die noch kein größres Unthier trng; Ein Elepbant ift's, welcher Abdrme Auf feinam saweren Rüden trägt; Der Spinnen friechenbem Gewärme Gleicht es, wenn es die Füße regt., Und bat es fest sich eingebiffen

Und bat es fest fic eingebiffen Dit feinem fpip'gen Gifenzahn, Go flebt's gleichwig auf festen fagen Und tropt bem wutbenben Oxfan.

·

\*650. 10

-----

# Der Spaziergung, \*

Geo mir gegraßt, mein Berg mit bem rothlich ftrahlens ben Gipfel,

Sey mir: Sohne, gegrust, bie ibirfo lieblich befreint? Dich auc, grust ich, belebte Flur, edit, Mufelnbe Linden, Und ben froblichen Chor, beraitf ben Aeften fich wiegt. Rubige Bisue, bich auch, die unermestich fich ausgießt Um bas braune Gebirg, aber ben grunenden Bald. Auch um mich; ber enblich einftohn bes Jimmers Ge-

Und bem eingen Geffeld freitbig flo retter gu bir; Deiner Lufte balfamifcher Strom burchrinnt mich erquis Genb.

Und ben burfligen Blid labt das energifche Licht. Rraftig auf blubenber Mu erglangen bie wechfelnben

Uber ber reizende Streit ibset in Anmuth fic auf. Frey empfangt mich bie Wiese mit weithin verbreitetem Tebvico,

Durch ihr freundliches Grun folingt fic ber lanbliche Pfab,

Um mich fummt bie geschäftige Biene, mit zweifelnbem Ridgel

Biegt ber Schmetterling fich über bem rothlichen Rice.

<sup>\*)</sup> Elegie war bie Ueberschrift biefes Gebichts in ben Boi ten vom Sabr 1705.

Stubend trifft mich der Conne Pfeil, ftill liegen die Befte, Plur der Lerche Gefang wirbelt in beiterer Luft. Doch jest braust's aus dem naben Gebuich, tief neigen.

ber Erlen

Rronen fic, und im Bind wogt bas verfilberte Grass Mich umfängt ambrofische Nacht; in buftenbe Rablung Nimmt ein prachtiges Dach schattenber Buchen mich ein. In bes Balbes Geheimnis entfliebt mir auf einmat bie Landschaft.

Und ein schiangelnder Pfad leitet mich fleigend empor. Rur verstöhlen burchtringt der Zweige laubiges Gitten Sparsames Licht, und es blieft lacend das Blane berein. Aber ploulig gerreift der Flor. Der gebfinete Bald gibt Ueberraschend des Tages blendendem Glanz mich zurück. Unabsehbar ergießt sich vor meinem Blicen die Ferne. Und ein blaues Gebirg endigt im Duste die Welt. Tief an des Berges July, der gahlings unter mir abstürzt, Wallet des grünlichen Stroms fließender Spiegel vors

Endlos unter mit feit' ich ben Alether, aber mir enplod, Blide mit Sowindeln blitauf, blide mit Schundern

Aber amifden ber ewigen bob und ber ewigen Tiefe Tragt ein gelanderter Steif ficet ben Manbrer babin.

Und ben freblichen Fleiß rubinet bas prangende Thal, Bine Linien, fieb! die bes Landmanne Cigenshum fweiben, In ben Teppich ber Flux bat fie Demeter gewirkt.

Freundliche Corift bes Gefetes, bes menichenerhaltens ben Gottes,

Seit aus ber ehernen Weltstiehend bie Liebe verschwands, Aber in freveren Schlangen burchtreugt die geregelten Kelber

Sest verlolungen vom Bald, jest an ben Bergen binaut

Allmmend, ein fdimmernder Streif, ble Lanber vers fnupfende Strafe;

Auf bem ebenen Strom gleiten bie Flose babin; Bietfach ertont ber Berben Gelaut im beleb en Gefilbe. Und ben Wieberhall wedt einfam bes hirten Gefang. Muntre Dorfer betrangen ben Strom, in Gebafchen verschwinden

Andre. vom Raden bes Berge flurzen fie gab bert berab. Nachbarlich wohnet ber Menfch noch mit bem Ader zus fammen,

Seine Felber umruhn friedlich fein tanbliches Dach, Traulich rantt fich die Reb' empor an bem niedrigen Venfter,

Einen umarmenben Bweig folingt um bie Sutte ber Baum.

Sindliges Bolf ber Gefibe! noch nicht gur Freyheit erwachet.

Theilft du mit beiner Flur frbhlich bas enge Gefes. Deine Buniche beschräntt ber Aernten rubiger Kreislauf. Wie bein Tagewert, gleich, windet bein Leben fich ab! Aber wer raubt mir auf einmal ben lieblichen Aublich? Ein frember

Geft verbreitet fich ichnell aber bie frembere Flur! Sprade fondert fich ab, was taum noch liebend fich mischte.

Und bas Gleiche nur ift's, was an bas Gleiche fich reibt. Stande feb' ich gebilbet, ber Pappeln ftolge Geschlechter Biehn in geordnetem Pomp vornehm und prächtig baber, Regel wirb alles und aues Wirb Bahl und alles Bebeus ...

Diefes Dienergefolg melbet ben herricher mir an. Prangend vertunbigen ibn pon fern bie beleuchteten . Ruppeln,

Mus bem felfigen Rera bebt fic bie thurmenbe Ctabt

in die Wildnisdinaus find des Waldes Faunenverstoßen. Aber bie Anbacht leibt boberes Leben bem Stein. Adper geruck ift ber Menfa an ben Menschen. Enger mirb um ibn, Beger ermacht, es umwalft rafcher fich in ihm bie Belt. Sieb, ba entbrennen im feurigen Rampf bie eifernben Rrafte. Großes wirfet ihr Streit. Großeres wirfet Thr Bund. Laufend Sanbe belebt ein Geift, boch folagt in taufens Bruften, von einem Gefühl glubenb, ein einziges Serg, Schlägt für bes Baterland und glubt für ber Ahnen Gefene. hier auf bem theuren Grund rubt ihr perebrtes Gebein ; Nieber fleigen vom himmel bie feligen Gotter, und nebs In bem geweibten Begirt feftliche Bohnungen ein; Berrliche Baben befcherend erfcheinen fie: Ceres vor Allen Bringet bes Pfluges Gefchent, hermes ben Anter berbeb. Bacous die Trante, Minerva bes Delbaums grunende Reiler. Mud bas triegrifche Raf führet Poleibon beran. Mutter Cobele fpannt an bes Bagens Deichfel bie Lowen. In bas gapliche Thor siebt fie als Bargerinn ein. Seilige Steine! Aus euch ergoffen fich Pffanger ber Menfabeit. Fernen Infeln bes Deers fanbtet ihr Gitten und Runft, Weife fprachen bas Recht an diefen gefelligen Thoren, Belben figraten jum Rampf fur bie Bengten beraus. Muf ben Mauern erfchienen, ben Gaugling im Arme, bin efrum ate of . . . . hie Matter, . Blidten bem heerzug pad, bis ihn bie Ferne verfolang. Besend fifteten fie bann vor ber Gatter Altaren fic niebet.

Flebien um Ruhm und Sieg, flebten um Rudtebr für

Chre marb'euch und Steg, boo ber Ruffm nur teffete furter Angelen Bertofent' metbet ber rubrenbe Grein !

Banberer, fommit bu nach Sparta, verkindige bors

"Uns blet tiegeli geftin, wie bal Gefen es befaht." Rubet fauft, ihr Geliebten! von eurem Binte begoffen

Granet ber Detbanm, es feimt luftig bie tofftiche Cant. Munter entbreint, bes Gigenthund frob, bas frebe Ge-

Alle dem Schilfe des Stroms winter ver blanning Wolf.

Biscond fliegt in den Baum die Art, es ersensat die Oryade.

dod von des Berdes Bandunktern not die bonneribe

Bus bem Fetsbruch wieger fich ber Stein, vom Bebel bes

In der Gebirge Schlucht taucht fic bei Bergmann binab-Muteibers Ambos ibnt von bein Latt gesthwungener

Unter ber nervigen Fauft freigen bie Funten bes Stadie, Glangend umwindet ber golbine Lein die fangenbe Gbing

Dutth bie Satten bee Garns fluifet bas webenbe Saiff, Fern auf ber Ribebe rufe ber Pftot; es warren bie Flotten,

Die in der Fremblinge Land tragen den beimifchen fleis. Unbre lieben froblodend bort ein mit den Gaben der Rerne.

Soch von bem ragenben Dinft webet ber felitide Rrangi-Siebe, ba wimmein bie Martre. ber Reibn bou ftobilajem

Seltfamer Spfachen Belbirr brauft in bas munbernbe

Auf ben Stupet foulitet bie Mernten bed Sebe ber Raufa

. Bas bem alübenden Strabl Afrifas Boben gebiett.

Was Masien roche, was die außerfte Thufe bereitet, Bod mit erfreuendem Gut full Amalibea das Jorn. Da gebieret das Glud dein Talente die gottlichen Kinder, Bod ber Freybeit gefaugt wachten die Runte ber Luft. witt nachannendem Leben erfreuet der Bilbnet bie Mugen,

Und boid Mettel befeelt rebet ber fablende Stein. Runftliche hummel rubn auf folanten fonischen Gallen, Und ben gange Dlund folieget ein Pantbeon ein. Letzt, wie ber Iris Cpring birro bie Luft, wie ber

Afeil von ber Senne, Duyfer beit Praufenbeil Strome, Aber im fillen Genfach enthorift gebeutenbe Bilvet Binnenb ber Beife, befchleicht forfchenb ben schaffens ben Geift.

Pruft ber Stoffe Gebatt. Bet Mognete Daffen und Lieben, Botge bleten bie Lafte bein Klang, folge burch ben Arther bein Strabt.

Suchen de vertraute Gefen ift bes Aufalle graufenben

Sucht belte einhen ben Dol'in ber Erzthetnungen flinde, Roller und Stiddie leibt ble Stiellt bem flummen Get

Durch ber Jahrhundeite Strom tragt ihn bas rebenbe

Da gerrinnt vor bem wundernden Bild ber Rebel bes

Und die Gehilbe ber Racht weichen bem tagenben Richt. Seine Beffein geroriaft ber Menfich, ber Beglutte! Bers

Die ben Beffein ber Fnrmt nut nicht ben Auget ber

Brebbeit ruft bie Bernunft, Freybeit bie wilbe Begierhe, Bou ber bell'gen Ratur ringen fie taffern fic tos. Ad, ba reifen im Sturm die Anter. Die an bem Ufer . Warnend ihn hielten, ihn faßt indchtig ber fluthenbe Strom,

Ins Unenbliche reist er ihn hin, die Rufte verfcwichet, Loch auf ber Fluthen Gebirg wiegt fich entmaftet ber Rahn,

hinter Wolfen erlbichen bes Wagens beharrliche Sterne, Bleibend ift nichts mehr, es irrt felbft in bem Bufen. ber Gott.

Aus bem Gefprache verschwinbet bie Bahrheit, Glaus ben und Treue

Aus bem Leben, es lagt felbit auf ber Lippe ber Schwur. In ber Gerzen vertraulichftem Bund, in ber Liebe Gesbeimnis

Drangt fich ber Sptophant, reift von bem Freunde, ben Freund,

Anf bie Uniculd ichielt ber Berrath mit verfallingenbem Bilde,

Mit vergiftenbem Bis tobtet bes Lafterers Zahn, Feil ist in ber geschänbeten Bruft ber Gebante, bie Liebe Wirft des freven Gefühls gottlichen Abel hinweg.

Beiner beiligen Zeichen, o Mabrheit, bat ber Beirug fich Angemaßt, ber Ratur fostlichfie Stimmen entweibt. Die das bedürftige Gerg in ber Freude Drang ficherfindet; Raum gibt mabres Gefühl noch burch Berftummen

fice fund.

Auf der Tribuns prablet das Recht, in ber Lutte bie Eintracht,

Des Tefenes Gespenst fleht an ber Kanige Thran. Jahre lang mag. Jahrhunberte lang bie Mumie bouern, Mag, bas trügenbe Bilb lebenber Falle beftelby, 1992. Bis bie Natur erwacht, und mit schweren ebernen

An bas boble Gebau ribret bie Both und bie Beit.

Einer Tiegerinn gleich, bie bas eiferne Gitter burchbrochen, Und bes numibifchen Wald's vibslich und schredlich gebentt,

Auffteht mit bes Berbrechens Buth und bes Clends bie Menfchbeit.

Und in der Afche der Stadt sucht die vertorne Natur. D fo offnet euch, Mauern, und gebt den Gefangenen lebig!
Bu der verlaffenen Flur tehr' er gerettet jurud!
Aber wo bin ich! Es birgt fic der Pfad Abschissige.
Grande

Demmen mit gabuenber Rluft binter mir, por mir ben Gwitt.

hinter mir blieb ber Garten , ber Seden wertraute Be-

hinter mir jegliche Spur menschlicher Sanbe gurud. Rur bie Stoffe feb' ich gethurmt, aus welchen bas Leben Reimet, ber robe Basalt hofft auf die blibende hand, Braufend fturgt ber Giegbach berab burch bie Rinne bes Kelsen,

Unter ben Burgeln bes Baums bricht er entruftet fich Babn.

Wild ift es hier und schauerlich bb'. Im einfamen Lufts

Hangt nur ber Ablet, und fnupft an bas Gewolfe bie Welt.

Hoch herauf bis zu mir trägt feines Windes Gefieber Den verlorenen Schall menschlicher Manen und Lug. Bin ich wirklich allein? In beinen Armen, an beinem Herzen wieber, Natur, ach! und es war nur ein Traum, Der mich schaubernd ergriff; mit bes Lebens furchtbarem Bilbe.

Mit bem fidrzenben Thal fidrzte ber finftre binab. Reiner nehm' ich mein Leben von beinem reinen Altare, Nehme ben frohlichen Muth hoffenber Jugend gurud! Ewig wechfelt ber Bille den Zweit und die Reget, in ewig' Wiederholter Gestalt walzen die Thaten fin um. Aber jugendlich immer, in immer veränderter Schone Ehrst du Fromme Naur, züchtig das alte Gesey, Immer dieselbe, bewahrst du in treuen Sanden dem Wanne, Was dir das gantelnde Kind, was dir der Jüngling vertraut,

Affhrest an gleicher Bruft bie vielfach wechseinden Alter; Unter bemfelben Blau, über bem namlichen Grun Wandeln die naben und wandeln vereint bie fernen Gesfchlechter,

1915 Lind bie Sonne Somers, fiebe! fie Tachett auch und.

terre (1960) de la francia Composito de la francia de Otro de la francia de la f

เราะบาง และ เมษายน และ ค.พ.ก. การในที่การสุดผลสำนัก และ เมษายน และ ค.พ.ก. เมษายน ค.พ.ก. เมษายน และ ค.พ.ก. เมษายน และ ค.พ.ก. เมษายน และ ค.พ.ก.

A Company of the Comp

## Das Lieb bon ber Glode.

Vivos voco, mortues plango, fulgura frango.

Veft gedtäuert in der Erden Steht die Form, aus Lehm gebrannt. Heute muß die Glocke werden! Frisch Gesellen! send zur Hand. Won der Stirne heiß Rinnen muß der Schweiß! Son das Werr den Meister ichen! Doch der Segen frinkut von öben.

Jum Werte, das wir ernst bereiten, Geziemt sich wohl ein ernstes Worr; 13 1229 Wenn gute Reden sie hegiestene 1240 P. Dann sließt die Arbeit munter forth 222 So lakt und jent mie Aris betrachten der Das durch bie-schwache, Kraft-entsprügt; Was durch bie-schwache, Kraft-entsprügt; Den schlechten Mann mus man veranten, Der nie bedacht, was, er molleringten alle Das ist's jang den Wensternschutz. Ind dazu ward ihm der Berstand, Das er im ingern Herner hand, in in erner Bas er erschaft wie seiner Kanthal un in erner

Doch recht troden last es febn,

Das die eingepreßte Kamme Schlage zu dem Schwalch hineith! Rocht des Aupfers Brey! Schnell das Jinn hersey, Das die zähe Glodenspeife Kließe nach der rechten Weise!

Was in des Dammes tiefer Grube Die hand mit Feners: halfe baut, hoch auf des Thurmes Glodensinde, Da wird es von uns zeugen laut. Noch dauern wird's in späten Lagen Und rübren vieler Menschen Ohr. Und wird mit dem Betrübten klagen, Und stimmen zu der Andacht Shor, Was unten tief dem Erdensohne Das wechselnde Verhängnis bringt, Das schlägt an die metaline Krone, Die es erbaulich weiter klingt.

Weisse Blasen seb' ich furingen: Wohl! die Wassen sind im Jing. Lagt's mit Afchensalg durchbringen. Das desbrbert schnet dew Gus. L And vom Schaume rein Wus die Wishang seyn, Das vom reintwen Wetaus Rein und voll die Stimme schalle.

Denn mit der Freude Feyerklange Begrüßt sie das getiebte Kind : """. Auf seines Lebens erstem Gange. Den es in Schlafes Tun beginnt; Ihm ruhen noch im Zeitenschoße Die sowarzen uns die heitern Loofe

Der Millettiebe gatte Gorgen Bewaden feinen golbnen Deorgen -Die Jahre flieben pfeilgefdwind. Bom Mabden reift fich ftolg ber Rnabe, Er fturnt in's Leben wild binaus, Durdmist die Welt am Wanberftabe. Gremb tebrt er beim in's Baterbans! Und herrlich in ber Jugend Prangen, Die ein Gebild aus Gimmels : Boff's Mit andtigen, verschämten Bangen Cieht er bie Jungfrau vor fic flebn. Da fast ein namenloges Sehnen Des Innglings Berg et irrt allein, Mus feinen Magen brechen Thranen, Er flieht ber Braber wilben Reibin Errothend folgt er ihren Churen, Und ift von ihrem Gruß begladt, Das fconfte fuct er auf den Fluren Bomit er feine Liebe familat. D! garte Gebnfucht, fuges Soffen, Der erften Liebe gorbne Bett, Das Muge fieht ben Gimmel offen. Es faweige bas Berg in Seligfeit, D! bas fie ewig granen bliebe Die fcone Beit ber jungen Liebe !

Diefes Stabden taud'ich ein.
Diefes Stabden taud'ich ein.
Sehn wir's überglaf't erscheinen.
Birb's jum Suffe zeitig sehn.
Jent, Gesetten, frisch!
Praft mir das Gemisch,
Db das Sprobe mit. dem Weichen.

Denn mo bas Streuge, mit bem Bartener 200 Starfes fich und Milbes paarten. Da gibt es einen guten Rlang, .... Drum prife wer fich ewig binbet. De fic bas ders sum herzen findet! Der Babn ift furt, bie Reu ift lange Lieblich in ber Braute Loden ... 17 .. Spielt ber jungfmilliche Brangen mitren sut? Benn bie hellen Rirchengloden Laben gu bes Teffes Glang. Md bes Lebens foonfte Tever Endigt auch ben Cebeng : Dai. Mit bem Gurtel, mit bem Schleper Reißt ber ichbus Mabit entemeng: un-rei Ente Die Leibenffigfigfigfigigen von ber 70 Die Liebe muß bleibengent in i de derfiere? Die Blume verblubt; .. i menti noc fi feit Die Frucht muß treibeht ... . tal annicht sech Der Mann muß bingus, gerit auf in IF In's feinbliche Leben. Mus wirten und ftreben, garmaia ... mys rs? Und pftanzen und ichaffen, .... .... .... &LC Erliften, erraffen muß wetten und wagen, bio ofen of Bod ! C. Da firbmet herben bie unendliche Sabe, Das Glud ju erfagen. Es fuut fic ber Speicher mit tofflicher Cabe, Die Ranie widdien; & vennechberging, Und drinnen Waltet - uat not the Die gadriffe Sifftsfrau', ile ben d'um ine Die Mutter ber Rinber, (116) n 1 6'2" al Und berrichet weife .. . unbigen . 1842 Im hauslichen Rieife, 300 " in . Und tehret bie Maddes,a soin & in. enes pereint jum onien Bridgia.

Und der Bater mie frodem Blick Bon des hauses weitschenendem Giebel Leberzählet sein blützendricker.
Siehet der Pfosten sparcha Baume.
Und der Schuppen geführte Aanme.
Und die Speicher, vom Eegenigewogen.
Und des Kornes bewegte Wegen.
Gegen des Unglücks Macht.
Gegen des Unglücks Macht.
Doch mit des Geschiedes Machten.
In fein ewger Bund zu stemen.

Bobl! Rin kann ber Guß beginneng !
Schon gezackt ift der Bruch.
Doch, bevor wir's laffen rinnen,.
Betet einen imprinen Krunch!
Stobt ben Babien aus!
Gott gewahr. des wand!

Moblibatia ift bes Reiers Dacht, Benn fie ber Denfc begannt, bewacht, Mub mas er bildet, mas er fchafft, -Das bantt er biefer Simmelefraft; Dod furwibar wird die Simmeletraft Benn fie ber Reffel fim entraffi, Eichbririst auf ber eignen Sphr Die freve Tochter ber Matter. .. Bebe, wenn fie losgefaffen, Bachfenb bhiff Biberfanb, Durdibte volfbelebten Gaffen Balgt ben undebenern Brand! Denn bie Biemente baffen ... Das Gebitht ber Denimentant Mus ber Bolte Quillt ber Staen. Stromt ber Regen : Mus ber Bolle, ohne Bab Aud't ber Gtrabl! Sort ibr's wimmern bod vom Ab Des ist Sturm! Roth, wie Blut, 3ft der Simmel! Das ift nicht bes Zages Batt Gerummel Strafen auf! Dampf wallt auf? Maderub fteiet bie Renerffule, Durch ber Strafe lange Beile Bachet es fort mit Binbeseile, Rodend wie aus Ofens Raden

Glann sie Lafte, Balten trachen, Dfoften ftargen, Brufter ffirren, Rinber jammern, Datter irren. Abiere wimmern Unter Trammern, Mues rennet, rettet, fluctet. Laghell ift bie Racht gelichtet. Durch ber Sanbe lange Rette 11m bie Bette Bliegt ber Gimer, bod im Bogen Eprigen Quellen Baffermogen. heulend tommt ber Sturm geffogen Der bie glamme braufenb fucht. Praffelnd in die barre Fruct Faut fie, in bes Speichers Raume. In ber Sporren barre Baume. Und als wollte fie im Weben Dit fich fort ber Erbe Ducht Reifen in gewalt'ger Blucht, Badst fie in bes himmels bbbe Riefengroß! Doffnunestos. Beicht ber Deufch ber Gotterftarfe; Masia fiebt er feine Werte Und bewundernd untergeben.

Leergebrannt Ift die Stätte, Wilber Gränne raubes Brite. In den dden Kensterhöhlen Wohnt das Grauen, Und des Limmels Wolfen schauen Loch hinein. Einen Bitet Arabe Geiner Habe Genbet noch ber Menfc zurückt. Genbet noch ber Menfc zurückt. Genbet noch ber Menfc zurückt. Bas Feners-Buth ihm auch geraubt. Ein füßer Aroft ist ihm geblieben. Er zählt die Haupter seiner Lieben Und sieh! ihm fehlt tein theures haupt.

In die Erd' las aufgenommen, Siacits ift die Form gefüllt; Bird's auch ichdn zu Lage tommen, Daß es Fleiß und Kunft vergibt? Wenn der Gus, mistang? Wenn die Form zerfprang? Uch! vielleicht, indem wir hoffen, hat uns Unbett schon getroffen.

Dem bunteln Schof ber heiligen Erbe Bertrauen wir ber Sanbe That, Bertraut ber Samann seine Saat, Und hofft, dis sie enkleimen werbe-Bum Segen, nach des himmels Rath-Noch thilideren Samen-bergen Wir traurend in der Erbe Schof. Und hoffen, das er aus den Sargen Erbitiven sou zu schonern Looben.

Bon bem Dome, Schwer und bang, Schwer und bang, Schwer und bang, Schwerzeit und bei Elode Grabgefange, Schwerzeit und begleiten ihre Trauerfoldige, Genen Wanbrer auf bem letten Wege.

Mo! bie Gattinn ift's, bie theurge, Mo! es ift bie treue Mutter, .. ... Die ber fowarge Farft ber Chatfen Begführt aus bem Urm bes Matten, Mus ber garten Rinber Goar, Die fie blubend ihm gebar. Die fie an ber treuen Bruft, Badfen fab mit Mutterluft -Mo! bes Saufes garte. Banbe Sind gelbet auf immerbar, Denn fie wohnt im Schattenlande, Die bes Saufes Mutter mar; Denn es fehlt ibr treues Walten, Ibre Sorge macht nicht mehr; Un verwaisten Gtatte fcalign Bird bie Frembe, liebelcer.

۲.

Bis die Mlade fic werthblet. It. Rost bie ftrenge Arbeit rubn.
Wie im Laub der Rogel fpielet.
Mag fic jeher gattich thun.
Bintt ber Sterne Licht.
Ledig aller Pflicht
hort ber Burfc, die Wefper fclagen;
Weister muß sich immer plagen.

Munter frehert feine Swritte Fern'im wilben Forst der Wandrer Nach der lieben Heimathbatte. Bibdend zieben beim die Schafe. Und der Rinder Breitgestirme. gbatte Scharen Kommen brullenb. Die gewohnten Ställe füllenb.

Sower bereit Somantt ber Bagen, Rornbelaben ; Bunt von Karben. Buf ben Garbent Liegt ber Rrans. Und das junge Bolt ber Schnitter Bliegt gnm Tang. " Martt und Strafe werben Riller: Um bes Licht's gefell'ge Flamme Cammeln fich bie Sausbewohner, Und bas Stabttbor folieft fic fnarren Schwarz bebecket Sic bie Erbe. Dom ben fichern Barger foredet Micht bie Ramt. Die ben Bbien grafflich wedet, Denn bas Auge bes Gefeuts mach

Reil'ge Denning, fegenreiche Simmelstochter, die das Eleiche Frey und leicht und frendig bindet, Die der Stadte Bau gegründet. Die berein von den Gefiten Rief den ungefell en Witchen, Eintrat in der Menschen Statten, Eine gewöhnt zu fanften Strien, Und das tibeterfte der Bande Woo, den Arieb zum Baterlande!

Taufend ffeiß'ge Sande regen, Beifen fic in nunterm Bund Und in fenrigem Bewegen Berben alle Krafte tund. Meifter rübet fich und Cefelle. In der Freideit beiligem Schuk. Riber frunkalb feiner Stelle, Bietet dem Berüchter Arus. Arbeit ift des Bargers Bierde, Segen ist der Mave Preis; Ehrt den König feine Wärbe, Ehret un 6 ter Lande Fleig.

Holber Friede,
Såse Eintracht.
Biller weilet
Freundlich aber diefer Stadt '
Moge nie der Tag erscheinen,
Wo des randen Krieges Horden
Dieses fille That durchtoben,
Wo der himmel,
Den des Asends sanfte Röthe
Lieblich malt,
Bon der Dorfer, von der Städte
Wittem Brande schredlich straftt?

Run zerbrecht mir das Gebande, Geine Absicht hat's erfüllt. Das sich Arez und Auge weibe An hem wohlgefunggen, Bibb. Schwingt ben hammer schwingt. Bis ber Maniel springt!
Wenn die Giod soll auferstehen. Muß die Form in Studen geren.

Der Meifter tann die Form gerbrechen Mit weifer hand, jur rechten Beit;

Doch webe, wenn im Mammenhaden Das gub'nde En fich selfrecht. Blindwüthend mit des Donners Krachen Berfprengt es das geborffne-haus, und im Und wie aus offnem Höllenrachen Speit es Berderben zündend aus; Wo robe Kräfte sinnlos waisen, Da fann sich fein Sebild gestatten; Wenn sich die Bölfer selbst befreyn, Da fann die Wolfshyrt nicht gebeihm.

Web, wenn sich in bem Schof ber Stabte. Der Feuerzunder fiill gehäuft.
Das Bole, zerreißend leine Reite,
Bur Eigenfulfe ichwedlich greift!
Da zerret an ber Glode Strangen
Der Aufruhr. daß sie beulend schaft.
Und nur geweibt zu Spiebengentlichen.
Die Losung anstimmt zur Gewalt.

Freiheit und Gleichbeit! bout man schallen; Der ruh'ge Barger greifi gur Wehr. Die Straßen füllen sich, die Hallen, Und Wärgerbanden ziehn umber. Da werden Weiber zu Hydnen Und treiben mit Entfesen Scherz: Noch zuckend, mit des Pankthers Zähnen, Berreißeh sie des Feindes Herz. Richts Leiliges ift mehr, es lösen Sich alle Bande' frommer Scheu; Der Sute täunit den Pray dem Bosen, Und alle Laster walten frev. Gefährlich ist des Leu zu wecken, Berderblich ist des Leu zu wecken, Teboch ber schretzigft best Schiebereit in rusch Das ist ber Meiten in feinfen weichen in bei bei Beb. Beiten sie bein Emigotinben in Schlaart. Des Lichtes Himmeliksandelriether! wir inronde Sie fraht ibni. nicht, fie fann nur fangen in der fichten der eine Ranber eine find in der Schieber einstelle fin der in der in der stelle in der in der stelle i

Serein! berein!
Gefellen alle, folltest ben Meifen, 304376
Daß wir die Grode tanfend weiben, 304376
Copcor bia OWiter Rome fevn. 1991;
Bur Eintracht, zu herzinnigem Bereine
Berfammle fie die liebende Gemeine.

Und dief; fen foren for Beruf, Bogu der Meister fie erschuf! Sod über'm niedern Erbenleben Soll sie im blauen himmelszelt Die Nadbarinn des Donners schweben Und gränzen an die Sternenwelt. Soll eine Stimme seyn von oben, Wie der Gestirne belle Schar, Die ihren Schöpfer wanbelnd loben Und führen bas betrante Jahr.

Kur ewigen und ernsten Dingen

Sen ihr metallner Mund geweibt,
Und stündlich mit den schnellen Schwingen
Berübr' im Fluge sie die Zeit,
Dem, Schickal leihe sie die Zunger
Selbst vergles, ohne Mitgefähl.
Begleite sie mit ihrem Schwunge
Des Lebens wechselvolles Spiel.
Und wie der Klang im Obr vergehet,
Der mächtig könend ihr entschalt,
So lebre sie, das Nichts bestehet,
Das alles Irdische verhalt.

News mit ber Kruft bes Siffanges Wiegeschte Glock mir aus ber Gruft. 122 Das sie in das Reich ves Rlanges Steige, in bie Himmetsluft! Biebet, ziebet, hebt! Sie bewegt sich, schnebt! Breude hiefer Stadt bedeute, Friede sep ihr wft Geläuter

The second of th

## Die Dacht bes Gefanges.

Ein Regenftrom aus Felfenriffen, Er tommt mit Donners Ungeftum; Bergtrummer folgen seinen, Suffen, Und Eiden flatzen unter ihm. Erflaunt mit wollusvollem Graufen Hotz ibn ber Wandevelr und laufcht, Er bort die Ruth vom Zeifen branfen, Doch weiß er nicht, woher sie raufcht; Eo firomen des Gefänges Wellen Hervor aus nie entbedten Quellen.

Berblindet mit den furmtbar'n Wefen, Die ftill des Lebens Jaden dred'n.
Ber tann des Sangers Jander löfen,
Ber feinen Ednen widerfieh'n ?
Wie mit dem Stad des Ghtterdoten
Beherrschi'er das bewegte Herz:
Er tancht es in das Reich der Tobten.
Er hebt es staunend himmelwarte
Und wiegt es zwischen Ernst und Spiele
Musschwarter Leiter der Gefühle.

Wie wenn anf einmal in die Kreise Der Freude, mit Gigantenschritt,
Geheimnisvoll nach Geisterweise Ein ungebeures Schickal tritt:
Da beugt sich jede Erdengröße
Dem Frembling aus ber andern Welt,
Des Jubels nichtiges Getofe

Berftummt, und febe Larve fallt, Und por ben Babibeit undaffinm Blege : T. Berfcwinbet jebes Wert ber Lage.

So rafft von jeder eiteln Burbe. Benn bed iffenges Buf exideties.
Der Mensch, sich suc zur Geiserwärde.
Und tritt in beilige, Gewalt;
Den wehen Göttern ift er eigen.
Ind jede andre Macht mus schweigen,
Und ein Berbäugnis fallt ihn an;
Es schwinden jedes Kummers Falten,
Go lang des Liedes Zauber walten.

Und wie nach hoffnungstofem Sebnen, Nach langete Trennung bitterm Schmerz.
Ein Rind mit beißen Reuethvänen
Sich fürzt an seiner Mutter herz.
So führt zu seiner Augend hatren,
Unschwing ter Gefang gurück.
Den Flüchling ter Gefang gurück.
In der Natur getreuen Armen
Bon testen Regeln zu etwarmen.

, t.

## Burbe ber Frauen.

Shrendlei Jamen! Gie Keithen und weben himmifche Roten in's friffice Ceben. Geteten beriftete begtütenbes Band. Und, in der Grafie guntigen. Schleger. Adbren fie wachfam bakewige Feger. Schwer Seführe mit heiliger Hand.

Ewig aus ber Wahrheit Schranten Schweift bed Muffles wilde Rrafe's Unftat treiben die Gebanten Auf bem Meer her Leibenschaft.
Sierig greift er in die Ferne. Nimmer wird fein Herz gestillt; Raftlos burch entlegene Sterne Nagt er feines Traumes Bilb,

Aber mit ganverifch feffenbem Bilde Binten bie Franch ben Mackling gurade, Marnenb gurad in der Gegenwart Spur. In der Mutter besteibenen Syttee Sind sie geblieben mit schembafter Sitte, Trene Tochter ber frammen Katur.

Feindlich ift bes Mannes Streben! Mit germathenber Gewalt Seht ber wilbe burd bas Leben, Dbne Raft und Aufentbalt. Bas er ichuf, zerftbrt er wieber, Rimmer ruht ber Bunfche Streit. Rimmer, wie bas Laupt ber Lyber Ewig faut und fich erneut.

Aber, gufrieben mit ftillerem Rubme. Brechen die Franen bes Augenbließ Blume, Mäbren fie forgfam mit liebenbem Bleiß, .... Kreper in ihrem gebundenen Wirfen, .... Reicher, als er, in bes Wiffens Begirfen Und in ber Dichtung menblichem Kreis. ")

\*) Im Mulenalmanach vom Sahr 1796 folge bier noch bie Stropbe:

Seilies M. Iens herrscherftegel Druckt ber Mann auf die Natur; In der Weit verfalichtem Spiegel Siebt er feinen Schatten nur. Offen liegen ihm die Schähe Der Bernunfe, der Phatanfie; Rur bas Bilb auf feinem Aepe, Rur bas Da ha be tennt er nie.

Mber die Bilber, die angewiß, wanten Dort auf det Tiuth der bewagten Bedanten In des Mannes verbuftertem Bild, Riar und getreu in dem fanfterem Belbe Beige fich der Seete freftallene Scheibe, - Birfs fie der rubige Giegel jurud.

(3) Streng und ftolg fich feibit genilgend, Rennt bes Maunes falte Bruft.
Serzlich an ein Serz fich schmiegend, Kicht der Leibe Shiterinft.
Kennet nicht den Taufo der Geelen, Licht in Thranen schmift er ben:
Selbst des Lebens Kampfe ftablen

Aber. wie leife vom Zephyr erschüttert Sonell bie dolische, Sarfe erzittert, Also die fühlende Seele der Argu. Bartlich geängstigt vom Bilbe der Qualen Wallet der liebende Busen; os strapien Verlend die Augen von himmlischem Abau.

In der Manger Lerrschgebiete Silt der Starte tropig Recht; Mit dem Schwert deweist der Schihe Und der Perfer wird zum Anscht. Es beseichen fich im Grindine Die Begierden wild und roh, Und der Eris raube Stimme Waltet, wo die Charis find.

Aber mit fauft überrebenber Bitte - Sabren bie Frauen ben Scepter ber Sitte.

Immer wiberfirebend, finmer Schaffent, tenne bes Mannes Sery Des Empfangens Wonne nimmer, Bicht den füß glepefien Schmerz.

Dunftatt ber vier erften Beilen blefer Gtrophe fteben in ber erften Unegabe folgenbe :

Ebiden die Imietracht, die gweng enwichte, Lebren die Kraffee, die feindlich fic baffen. Sich in her liebtichen Toem, zu umfoffen. Und vereinen, was emig fic fliebt. \*)

\*) Rach biefer Stroppe gnibalt bie erfte Ausgabe noch folgende :

Seiner Menfallebreit vergegen " Bagt bes Mannes einer Bahn Mit Damonert fich zu meffen. Denen nie Begierben nabn.

:. Bibly verdminter bas Geleite

Schwaltember Matte,
Schwingt fich in bes himmels Weife
Und Verflett ber Erbe Spur.

Aber guf treurrem Miad ber Gelube :: !! Bandelt die Frau ju bem gotuliden Biele. Das fie fill, boch gewiffer erringt, Girebt auf ber Schönbelt geflügeltem Magen Ru ben Sternen die Menfchbeit ju tragen, Die der Mann nur eriftreind bezwingt.

AL CHISTOSTATALL

Des Geface Golgteit.

Mus ber Unfduld Schof geriffen Rimmt jum Ibeal ber Mann Dutch ein ewig freiernd Wiffen, 1980 fein Der geriffen Bo fein Der nicht ruben fann, Schwantt wie ungewiffen Schrieben Blud und Recht getheilt, Und verliert bie foon Mitte, We bie Menfcheit froblie wellt.

Aber in kindlich unichnibiger Sune Biegt fich der bobe geläuterte Wille. In des Welbes vertlätzter Seftalt. Auch der Bage Renchtet der Menfchbeit Bollendung und Wiege, herriche bes Sindes, des Engits Gewalt.

## Doffnung.

Es reden und traumen die Menschen viel Bon beffern kunftigen Lagen; Nach einem glückichen golbenen Biel Sieht: man fie rennen und jagen. Die Welt wird alt und wird wieder jung. Doch der Wensch hofft immer. Berbefferung!

Die hoffnung fahrt ibn in's Leben ein.'
Sie umflattert ben fibblicen Anaben, Den Iungling begeistert ibr Zauberschein, Sie wird mit bem Greis nicht begraben: Denn beschließt er im Grabe ben muben Lauf; Roch am Grabe pflanzt er — die hoffnung auf.

S ift fein leerer schmeichelnder Wahn, Erzeugt im Sehirne des Thoren, Im Derzen tändet es laut fic an:

Bu was Besterm find wir geboren, Und was die innere Stimme spricht.

Das täuscht die hoffende Seele nicht.

# Dig nbentier, Myle.

Rein Augustisch Alter blüht.
Lachen Berdigiern Ganet
Lächente ber beutschen Kunst;
Lie Sie ward nicht gepflegt vom Rubme, dass die entfaster die Bluines das die und Rübmen Kunst der Fürstengunft.

Bon bem größen beutschen Sobne. Bon bes großen Friedrichs Ahrone Gieng fie schuplos, ungeehrt. Rabmend barf's der Deutsche sagen, Höber barf bas herz ibm schlagen: Selbst erschiffer fich den Werth.

Darum fleigt in höherm Bogen, Darum ftrömt in vollern Wogen Deutscher Barben Hochgesang, Und in eig'ner Fülle schwellenb, Und aus Herzend Tiefen quellend-Spottet er ber Regeln Zwang,

# ामिक मार्थ मार्थ कर में किया है

Siebe, von hoffnung vertrauft bu ber Erbe ben golbenen Samen

一种 原由 网络神经

Und erwantest im Lenz froblich die teimenbe Saat. Rur in die Furche der Beit bedenfit du die Abaten zu

Die ven ber Beisheit gefat fill fur bie Ewigfeit Mabu?



# Det Raufmann

Bobin fegelt bas Schiff? Es fragt fisonifche Manner, Die von bem frierenben Rord bringen ben Bernftein, bas Binn. Trag' es gnabig, Neptun, und wiegt es iconenb, ihr Binbe. In bewirthenber Bucht raufch' ihm ein trintbarer Quell.

Gebt er, bod an fein Schiff inupfet bas Gute fich au.

## Dby-ffen, 8,-

MRe Gewiffer burchtreugt, bie Deimath gu finden Doufs

Durch ber Scilla Gebell, burch ber Charpbbe Gefahr, Durch bie Schreden bes feinblichen Meers, burch bie Schreden bes Lanbes;

Selber in Aibas Reid fahrt ibn bie irrende Sahrt. Endlich trägt bas Gefchia ibn imlafend an Ithatas Rufte;

Bella : " Bella ber beit ein Daren in i had inn an.

# RA A W tob & & . C.

Ausgegrtetes Kind ber beffern menschlichen Mutter,
Das mit bes Abmers Gewalt paaret bes Thriers Lift!
Aber Jener beherrschte mit Kraft bie eroberte Erbe,
Obieser belehrte die Welt, die er mit Mugheit bestabt.
Sprich, was ruhmt die Geschichte von dir? Wie der
Romer erwarbst du

Mit bem Gifen, mas bu turifd mit Golbe regierft.

# Die Johanniter.

Herrlich ffeibet fie euch, bes Krenges furchtbare Raftung, Wenn ihr, Lowen ber Schlacht, Affon und Rhobus beschütt.

Durch die fprifche Baffe ben bangen Pilgrim geleitet. Und mit ber Shernbim Schwert fieht vor bem bels ligen Grab.

Aber,' ein fconerer Schmud, umgibt euch bie Schurge bes Barrers,

Wenn ihr, Lowen ber Schlacht. Sohne bes ebelften Stamm's,

Dient on bes Rranfen Bett', bem Lechzenben Labung bereitet,

Und bie nighrige ") Pflicht driftlicher Milbe volls bringt.

Religion bes Rreuges, nur bu verfnüpfteft, in Ginem Rrange, ber Demuth und Rraft boppelte Palme gus aleich!

<sup>\*)</sup> Im Mufenalmanach von 1796 fleht: ruhmlofe Pflicht.

#### Dentif deen Trong

Um ben Scepter Germaniens fritt mit Lubwig bem

Friebrich aus Sabepurgs Stamm, benbe gerufen jum Throu;

Aber ben Auftrier führt, ben Illugfing, bas neibifthe Ariensalud

In bie Teffeln bes Beinbis, ber ibn fin Rainpfe bes

Mil bem Throne tauft et fic 106; fein Bott mus et geben,

"... The ben Sieger bas Sombert gegen bie Freunde gu

Aber was er in Banben gelobt. tann er fren nicht erfüllen;
Selve ba ftellt er ant's Neu willig ben Banben fich bar. Lief gerührt umhalf't ibn ber Keinb. fie wechfeln von nun an,

Wie der Freund mit dem Freund, tranlich die Becher des Mahls.

Urm in Urme folummern alf einem Lager bie Fürften, Da noch blutiger Sag grimmig bie Molter gerfieifct.

Gegen Friedrichs Seer mus Ludwig zieben. Jum Bachter Baperns laft er ben Beind, ben er bestreitet, gurfic. "Wabrlich! So ift's! Es ift wirklich fo. Man hat

mir's geschrieben."

Rief ber Pontifex aus, als er die Runde vernahm.

#### Rud Haust ift and

>

Steure, muthiger Cester! Es mag ber Wis bich verj ... hobnen, Und ber Chiffer gm Steu'r fenten bie laffige Sanb. Ummer, immer nach Beft! Port muß bie Rafte fic geigen, 34 Biegt fie boch beutlich und liegt, fcimmerub. vor beinem Berffanb. Trane, bemegeitenten Gart und folge bem femelgenben Welimeer! \$130 ", Mar, fie noch nicht, fig flieg' ibt aus ben Bintben empor. Dit bem Genius ftebt bie Ratur in ewigem Bunbe: ... Bad ber eine verfpricht, leiftet bie anbre gemis: Mar Blatter same a page with Member of the Carlotter . Bitte . time Page is a safe and no training to the configurate was bridge

#### Pompeji und hertulauum.

| The second of the first the second of the se |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beldes Bunber begibt-fich? Bir flehten um trinffare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Quellen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " Erbe! bid an, und was fenbet: bein Schoff uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| herauf!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ett es im Abgrund auch? Wohnt unter ber Laug vers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| borgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Thoch ein neues Geschlecht? Rebet bas entgeb'ne gurnd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grieden ! Romer! D tommt! O febt, bas, alte Pompeji,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ginder fich wieder, auf's Rou vauet fich hertules                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Giebel an Giebel fleigt, ber vanmige Portifus Effnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seine Sallen, o eilt, ibn ju beleben berben !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aufgethan iff: bas weite Theater, es fturge burch feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Steben Pranbungen fic fluthenb bie Menge henein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mimen, wo Meibt ibr? Gervor! Das bereitete Opfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dollende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Atreus Sohn, bem Drest folge ber grausende Chor!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bohm fichret der Bogen bei Siegs? Ertennt ibn bas Forum?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bas für Geftalten find bas auf bem turnlifden<br>Stuhl?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Traget, Lictoren, bie Beile voran! Den Geffof befteige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SRichtenh hen Muston hen Jenes twee hen Olfren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

por ibn. Reinliche Gaffen breiten fic aus, mit erbohetem Pffaffer

Richet ber fomalere Beaneben ben Saufern fich bin. Sougend foringen bie Dacher bervor, bie gierlichen Rimmer Reiffn fim ben einfamen Bof beimlich und traulich fic her. Deffnet die Laben geschwind und die lange verschatteten Thuren! In die fdaubrige Nacht falle ber luftige Tag! Siebe, wie rings um ben Rand bie netten Baute fic bebnen. &: Bie von buntem Geftein foimmernt bas Eftric fich hebt! Brifd und vergifmgt bie Band von beiter brennenben Karben. Die ift ber Runftler? Er warf eben', ben Binfet hinmea. Sowellenber Fracte voll und lieblich grordneter Blumen, Raffet ber muntre Freon reizende Bilbungen ein. Mit belabenem Rorb ichlüpft bier ein Amor vorüber, Emfige Genien bort teltern beu purpurnen Wein. Sod auf fpringt bie Baccantinn im Lans bort rubet fie fotummernb. Und ber laufdende Faun bat fich nicht, fatt noch aesebn. Madtig tummelt fre bier ben rafden Centauren, auf . Ginem . . Ante nur fdwebent, und treibt frifd mithem Ebbus fus ibn an. Rueben!" Bas faumt ibr? herben! Da Rebm nom bie foonen Gefdirre. : WHich, the Dlabmen, und fcbuft in ben etrurifchen

11... 6 210 21

Arng!

Sylinxen ? 5

Steht nicht ber Drepfus bier auf fcon geftagelten

Schuret bas Fener! Geschwind, Sflaven! Beftellet ben Serb!

Rauft, hier geb' ich euch Münzen vom mächtigen Titus gepräget,

Much noch bie Wage liegt bier, febet, es fehlt tein . Gewicht.

Stedet bas brenneube Licht auf ben gierlich gebilbeten Leuchter,

Mit mit: glangenbem Dehl falle bie Lampe fich an. Was vermahret bieß Raftchen ? D febt, was ber Braustigam fenbet,

22:1902domen i Spangen von Gold, glanzende Pallen

Subret bie Braut in bas buftenbe Bab, bier ftehn noch bie Galben,

Schminte find' ich noch pter in bem gerobliten Ernftall. Aber wo bleiben ble Manner? die Alten? Im ernften Muleum

Liegs noch an Bfliffer Gogy feirener Rollen ges . bauft.

Griffel findet ihr hier jum Schreiben, wächferne Tafeln; Richts ift verloren, getreu hat es die Erbe bewahrt. Auch die Venaten, fie ftellen fich ein; est finden fich alle mit Geten wieder, warum bleiben bie Rieften wurgude Den Cadannes femingt ber zienich geschentelle fremes, und die Bietoria fliegt leicht aus der haltenden Sand.

Die Altdre, fie fteben noch ba, o tommet, o gunbet, Lang fcon entbebrte ber Gott, gunbet bie Opfer ibm aul

| A Section of the second                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batta Terrer                                             | i jedi.        | THE TAIL TO STANK THE TAIL TO STANK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 · 3 ·                                                  | l i A,         | <b>6.</b> 5. 5. 200 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , ,                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EDM CO                                                   |                | " ខណៈន <b>ង</b> ស់ ុងប <sup>™</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Immer gerreifet be                                       | n Kranz 868 H  | omer, und. zählet bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. 4.                                                    | :- <b>9</b> 84 | Ber a facilitation Erwin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Des vollendeter                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          |                | dieiBügeberMatter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Deine unfferbli                                          | den Jüge, Ra   | tur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| क्रमा सं १६३ व ।                                         |                | 41 1 1 1 D 1 2 5 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Julia Danie .                                            | <del></del>    | district offeries - I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 1.5 1 3 n er miru                                      |                | Single State |
| 1.                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| கு ிய்திரும் கி                                          | 1 3 Qc 11 1    | t lin Labacii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •/                                                       | '              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| grand and strong and |                | ្រ ស្រី។ ភាពឡើនស                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 9 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          |                | de Gottheit getrumten;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          |                | rir ben Wetter-erruss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          |                | कार्षः स्थाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 979 TO 10 G                                              | . 0            | 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                          |                | Carlo Ber Carana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 /: 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114 - 16                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Die Antite an ben nordischen Wanberer.

Ueber Stidmeban bu gefest und Meere burchichwommen, Ueber ber Athen Gebirg trug bich ber fowindliche

Mich in ber Rabe ju foau'n und meine Cobne gupreifen, Die ber Wigeifterte Ruf rabme burch bie flaumenbe

Und'nun fiehft bu vor mir, bu barfft inicheheitige bes

Aber bift bu mir fent naber und Bin ich es birdh

Creating at the Prince

nonthing Muc bent' Hoten: win noch nocht folgenichtenuft nicht ibre Berfe wir fil. f.

Phille bie glege amar bein neblicfer Dot und bein efferner . Simmel.

lin Weine affruirme Aacht-globe vor Alefonieks Bagg 2002 Aber baft bu die Albenwänd bes Sahrhunderts gelpalten. In 'Oth gistiches die unteresto fluftet und traurig fich stärmt? Baft-fu ben deinem Gergen gewätze bie Wolfte des Arbeig.?

Die von dem wundernten Aug malite ber frohliche in in in Stroffe. Bes in Stroffe Bundent umftrabliedich in mir Ioniens Conne; Ben gerbüßgeren Sinn binder der nordliche Gluch.

3,95

# michiel Canber der Mormakt. 3

Sagt, no find die Bortrefflichen bin, wo find die bie Sanger,.
Die mit bem lebengen Wort bordenbe Bolter ents

| ichen gelinger ben ishtt, gunt Ihnuter ben meen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Liebs? Liebs?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mog noch leben bie Sanger, nur feblen bie Abaten, bie Lora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frendig zu weden, es feblt, ach! ein empfangens bes Dhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gladliche Dichter bergelückichen Belt i. Bon Munbe ju Munbe ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Tiog., von Gelolicht zu Gelolicht, euer empfunder<br>nes Wort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wie man bie Gotter empfängte, fo begrüßte jeder mit Andacht, auf geften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20 11:11 Table 10:10 Table 10: |
| Was ber Genius ibm, rebend und bilbend, exfouf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Un bet Glut bes Gefting's entflammten bes Sobrers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| An bes horers Gefühl nahrte ber Ganger bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nabrit und reinigte fie ! Der Ginalige : Dem in bes Bolees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stimme noch bell-gurad-conte bie Geele bes Liebe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Dem noch von außen erschien, im Leben, bie bimms lifche Gottveit, Die der Neuere taum, taum noch im Herzen vers nimmt. \*)

Und ein beirogenes Ohr leibt dem verführenden Ruf! Aus ber Welt um ihn ber iprach ju dem Alten die Muse: Raum noch erscheint sie dem Reu'n, wenn er die feine — vergift,

<sup>\*)</sup> Die erfte' Lusgabe in ben horen von 1795 enthale bier noch folgenbe Stetle!

Web ihm, wenn er von außen es jest noch glaubt ju vernehmen,

#### Die Antiken gu Paris.

Mtas ber Griechen Kunft erfchaffen, Mag ber Frante mit. ben Baffen Führen nach ber Ge ine Strand,. Und in prangenben Museen Beig' er feine, Giegstrophaen Dem erftaunten Baterland !

Ewig werben fie ibm foweigen. Rie von ben Gestellen fteigen In ben Lebens frischen Reibn. Der allein besitt bie Musen; Der fie trägt im warmen Bufen; Dem Banbalen find sie Stein.

#### Thefla.

#### Eine Geifterftimm t.

Do ich fen, und wo mich bingewenbet, Mis mein ficht'ger Schatten bir entschwebt? Dab' ich nicht beschloffen unb geenbet, Dab' ich nicht geliebet unb gelebt?

Bille bu nach ben Rachtigallen fragen,. Die mit feelenvoller Melobie Dich entgürten in bes Lenges Tagen ? Nur fo lang fie liebten; waren fie,

Ob ich ben Berlorenen gefunden? Claube mir, ich bin mit ihm vereint, Wo fich nicht mehr trennt, was fich verbunden. Dort, wo teine Abrane wird geweint.

Dorten wirft auch bu und wieder finden,-Benn bein Lieben unferm Lieben gleicht, Dort ift auch ber Bater fren von Gunben,-Den der blut'ge Mord nicht mehr erreicht.

Und er fühlt; daß ihn fein Wahn betrogen,-Als er aufwarts au ten Sternen fab; Denn wie jeder magt, wird ihm gewogen; Wer es glaubt; bem ift bas Leil'ge nab.

Wort'gehalten wird in senen Raumen: Jedem schnen glaubigen Sefühl. Wage du zu irren und zu träumen; Hoher Sinw liegt oft in findischem Spiell.

#### Das Mabden von Orleans.

Das edle Bild ber Menscheit zu verhöhnen, Im tiefsten Staube maizte bich ber Spott; Krieg führt ber Bin auf ewig mit bem Schen; Er glaubt nicht an ben Engel und ben Sott; Dem Serzen will er seine Schäpe rauben, Den Wahn betriegt er und verlent ben Clauben.

Doch, wie bu felbft, aus findlichem Gefclechte, Selbft eine fromme Schaferinn wie du, Reicht die die Dichtfunft ihre Gotterrechte, Sawingt fic mit dir ben ew'gen Sterven gu. Mit einer Glorie bat fie dich umgeben: Dich fouf bas Lerg, bu wirft unfterblich leben.

Es liest die Welt das Stradlende zu schwarzen, Und das Erhab'ne in den Staub zu zieh'n; Doch fürchte nicht! Es giebt noch scholne Herzen, Die für das Hohe, Herrliche entglüb'n. Den lauten Markt mag Momus unterhalten; Ein ebler Sinn liebt eblere Gestalten.

#### Rånie.

Auch bas Schone muß flerben, bas Menfchen und Gbtster bezwinger!

Richt die eherne Bruft rahrt es bes flygischen Zeus. Ginmal nur erweichte die Liebe ben Schattenbeberrfcher, Und an der Schwelle noch, fireng, rief er gurud fein Geschent.

Richt fillt Afrodite bem fohnen Anaben die Bunbe, Die in ben gierlichen Leib graufam der Ster geript. Richt erettet ben gottlichen helb die unflerbliche Mutter, Wenn er, am ftaifden Abor fallend, fein Schicfal erfallt;

Aber fie fleigt aus bem Meer mit allen Tochtern bes Rereus.

Und die Rlage bebt an um ben verberrlichten Cobn. Siebe, ba weinen die Gotter, es weinen die Gottins nen alle.

Das das Schone vergebt, das das Bolltommene flirbt, Auch ein Rlaglied zu feyn im Mund der Geliebten ift berrlich.

Denn bas Semeine geht flanglos jum Ortus binab.

#### Der fpielenbe Rnabe.

Spiele, Kind, in der Mutter Schof! Auf der heiligen Infel

Findet ber trube Gram, findet die Sorge dich nicht; Liebend halten die Arme ber Mutter bich über bem Abarund,

Und in das fluthenbe Grad ladelft du foulblos binab. Spiele, liebliche Unidwb! Roch in Artabien um bich, Und die frepe Natur folgt nur dem febblichen Trieb; Roch erschaft sich die appige Kraft erbichtete Schranten, Und dem willigen Muth fehlt noch die Pflicht und der Zweck.

Spiele! Balb wirb ble Arbeit tommen, die hag're und ernfte.

Und ber gebietenben Pflicht mangeln die Luft und ber Duth.

### Die Geschlechter.

Sieb in bem garten Rind gwei liebliche Blumen vers einigt,

Jungfrau und Jüngling, sie beat bepbe bie Knofpe noch gin

Leife ibi't fic bas Band, es entzwenen fich gart bie Raturen.

Und von ber bolben Scham trennet fich fenrig bie Rraft. Gonne bem Knaben ju fpielen, in wilber Begierbe ju toben:

Mur die gefattigte Rraft tehret jur Annuth gurud. Aus der Anospe beginnt die hoppelte Blume zu ftreben; Abfilich iff jede, doch fillt teine bein sehnendes herz. Reizende Fulle schwellt ber Jungfrau bluhende Glieder; Aber der Stolz bewacht ftreng, wie der Gartel, ben

Schen, wie bas gitternbe Reb, bas ihr horn burch bte Balber verfolget.

Bliebt fie im Mann nur ben Feind, haffet noch, weil fie nicht liebt.

Atobig schauet und fahn aus finstern Bimpern der Idnaling.

Und gebartet jum Rampf fpannet die Sehne fich an. Fern in der Speere Gewahl und auf die ftaubende Rennbabn

Ruft ihn ber lockenbe Rubm, reißt ihn ber braufenbe Mutb.

Jest beschüte bein Wert, Ratur! Auseinander auf immer

Fliebet, wenn Du nicht vereinft, feinblich, mas ewig fich lucht.

Aber ba bift bu, bu Machtige, fcon; aus bem wilbe

Rufft bu ber harmonie gottlichen Frieben bervor. Tief verstummet die larmende Jagb, bes raufchenben Tages

Tofen verhallet und leis finten die Sterne berab. Seufzend fluftert bas Robr, fanft murmelnb gleiten bie Bache.

Und mit melobischem Lieb faut Poilomela ben hain. Bas erreget ju Seufgern ber Jungfrau fleigenben Bufen?

Inngling, was fullet ben Blid famellend mit Abras nen bir an?

श्रक, सिंह fuchet umfonft, was fie fanft aufchmieg:nb umfaffe.

Und die fcwerlende Frucht beuget gur Erbe die Laft. Rubelos frebend verzehrt fich in eigenen Flammen ber Jungling,

Ach, ber brennenben Glut wehrt fein linbernber Sauch. Siebe, ba finden fie fich, es führet sie Amor zusammen, Und bem geftügelten Gott folgt ber geftügelte Sieg. Shttliche Liebe, bu bift's, die ber Menscheit Blumen vereiniat!

Ewig getrennt, find fle bod ewig verbunden burd

#### Macht bee Beibes.

Madtig sent ihr, ihr fepd's burd ber Segenwart rus bigen Zauber;

Bas die fille nicht wirft, wirfet die rauschende nie. Rraft erwart' ich vom Mann, bes Geseyes Burbe bes baupt' er!

Aber burch Unmuth allein berrichet und herriche bas Beib.

Manche zwar haben geberricht durch bes Geiftes Macht und ber Thaten;

Aber bann haben fie bic, bochfe ber Kronen, entbehrt. Bahre Koniginn ift nur bes Beibes weibliche Schonheit:
Bo fie fich zeige, fie berricht, berrichet blos, weil fit fich zeigt.

### Der Lang.

Siebe, wie fcwebenben Saritts im Wellenschwung fich bie Paare

Dreben! Den Boben berahrt taum ber geftagelte Gus. Seb' ich flachtige Schatten, befrent von ber Schwere bes Leibes?

Schlingen im Monblicht bort Elfen ben luftigen Reibn? Bie, vom Bephyr gewiegt, ber leichte Ranch in bie Luft Aleft.

Wie sich leise der Kahn schaufelt auf silberner Fluth, Schoft der gelehrige Fuß auf des Tatts melodischer Woge; Sauselndes Saitengeton bebt den atherischen Leis. Best, als wollt' es mit Macht durchreißen die Rette des Tauses,

Schwingt fich ein muthiges Paar bort in ben bichtes ften Reibn.

Sonell vor ibm ber entflebt ihm bie Babn, bie binter ibm fowindet:

Wie burd magifde Sand bffnet und fofiest fic

Sieh fest schwand es bem Blid; in wilbem Gewirr burch einander

Stürzt ber zierliche Bau biefer beweglichen Belt. Rein, bort ichwebt es frohlodenb berauf, ber Anoten entwirrt fich:

Rur mit veranbertem Reig flellet bie Regel fich ber. Gwig gerfibrt, es erzeugt fic ewig die brebenbe Schos pfung,

Und ein flilles Gefen lentt ber Bermanblungen Spiet.

Spric, wie gefchiebt's, bag rafflos erneut bie Bilbuns gen fomanten.

Und die Rube befteht in ber bewegten Gestalt ? Beber ein Derricher, frey, nur bem eigenen Derzen ge horchet,

Und im eilenden Rauf findet die einzige Bahn? Willft bu es wiffen? es ift bes Bobilauts machtige Gottheit.

Die jum geselligen Tang ordnet den tobenden Sprung, Die, ber Remefis gleich, an bes Rhythmus goldenem Rugel

Lenft die brausende Lust und die verwitkerie jahmt; Und dir rauschen umsonst die harmonieen des Weltalls? Dich ergreift nicht der Strom dieses erhabnen Gesangs, Richt der begeisternde Tatt, den alle Wesen dir schlagen, Richt der wirbelnde Tang, der burch den ewigen Raum

Leuchtenbe Connen fowingt in tabn gewundenen Babneu?

Das bu im Spiele boch ehrft, fliehft bu im hanbeln, bas Dag.

### Da's Glud.

Celig, welchen bie Sbtter, die gnabigen, vor ber Se

Liebten, welchen als Rind Benus im Arme gewiegt, Beldem Phobus die Augen bie Lippen hermes gelbset, Und bas Siegel ber Macht Zeus auf die Stirne gebrück!
Ein erbabenes Loos, ein gottlices, ift ibm gefallen;
Schon vor bes Kampfes Beginn find ihm die Schicke

Ihm ift, eh' er es lebte, bas volle Leben gerechnet; Eh' er bie Muhe bestand, bat er die Charis er: angt, Groß zwar nenn' ich ben Mann, ber, sein eigner Bilbs ner und Schobfer

Ourch ter Tugend Gewalt felber bie Parce bezwingt, Abernicht erzwingt er das Glad und was ihm bie Charis Reibisch geweigert, erringt nimmer ber ftrebenbe Muth.

Bor Unwardigem fann bich ber Bille, ber ernfte, bes mabren;

Alles hichfte, es tommt frev von ben Gottern berab. Wie bie Geliebte bich liebt, fo tommen bie himmlifchen Gaben:

Dben in Jupiters Reich berricht, wie in Amors, Die Gunft.

Reigungen baben die Gotter, fie lieben der granenden Jugend

Lodige Smeitel. es giebt Freude die Frohlichen an. Richt ber Sebende wird von ihrer Erscheinung beseligt; Ihrer Herrlichteit Glang bat nur ber Blinde geschaut. Gern erman:en sie sich ber Einfalt kindliche Geele; In bas bescheidne Gefaß schließen sie Gottliches ein. Ungebofft find fie ba, und taufden bie ftolge Erwartung; Reines Banned Gewalt zwinget bie Freben berab. Bem er geneigt, bem fenbet ber Bater ber Menichen und Gotter

Seinen Abler herab, trägt ibn zu bimmlischen Sob'n. Unter die Menge greift er mit Eigenwitten, und welches haupt ibm gefället, um das flicht er mit liebender hand Tept den Lorber und jest die berrschaftzgebende Binde; Ardnie bod selber den Gott nur das gewogene Glad. Bor dem Gladlichen ber tritt Phobas, der pythische Sieger, Und der die herzen bezwingt, Amor, den läckelnde Gott. Bor ibm ebnet Poseidon das Meer, sanft gleitet des Soiffes

Riel, bas ben Safar fahrt und fein allmächtiges Glace. Ihm zu Tagen legt fic ber Leu, bas braufende Delphin Steigt aus ben Tiefen und fromm beut es ben Racen ihm au.

Barne bem Gladlichen nicht, bag ber leichten Sieg ihm bie Ghtzer

Schenken, das aus ber Schlacht Benus ben Liebling

Ihn, ben die ladelnbe retret, ben Gbttergeliebten beneib' ich.

Ienen nicht, bem fie mit Rade bedt ben verbuntelten Bid.

Bar er weniger berrlich Adilles, well ibm hephaftes Gelbft geschmiebet ben Schilb und bas verberbliche Gamert.

Weil um den fterblichen Mann ber große Dlymp fic

Das verberrlichet ibn. bag ibn bie Gotter geliebt, Das fie fein garnen geebrt und, Rubm bem Liebling ju geben,

hellas beftes Gefchlecht fturgien jum Ortus binab.

Burne ber Schonheit nicht, bag fie foon ift, bag fie verdienftios,

Wie der Lilie Reld, prangt burch ber Benus Geschent; Las fie die Gladliche seyn, bu schauft fie, bu bift ber Beglacte,

Wie fie ohne Berbienst glanzt, so entzudet fie bich. Freue bich, bag bie Sabe des Liebs vom himmel bers absommt.

Dag ber Sanger bir fingt, was ibn bie Mufe gelebrt; Beil ber Sott ibn befeelt, fo wirb er bem gorer gum Gotte:

Weil er ber Gladliche ist: kannst bu ber Selige sein. Auf bem geschäftigen Martt da führe Themis die Wage, Und es messe der Lohn streng an der Mabe sic das, Aber die Freude ruft nur ein Sottauf sterbliche Wangen; Wo tem Munder geschieht, ist tein Beglacker zu sehn. Ales Menschliche muß erst werden und wachsen und reisen,

Und von Geftalt zu Geftalt führt es die bilbenbe Beit; Aber bas Gludliche fieheft bu nicht, bas Schone nicht. werben:

Fertig von Ewigkeit ber fieht es vollendet vor bir. Iebe irdifche Benns enfeht wie die erfte des himmets, Eine dunfle Ceburt aus bem unendlichen Meer; Die die erfte Minerva, fo tritt mit ber Aegis geraftet Must bes Donnerers haupt feber Gebaute bes Lichts.

### Der Genius. \*)

"Glaub ich, fprichft bu, bem Bort, das ber Weishett Meifter mich lehren,

"Das ber Lehrlinge Schar ficher und fertig beschwort? "Rann bie Biffenfcaft nur jum wahren Frieben mich fabren,

"Rur des Spftemes Gebalt flugen bas Glud und bas Recorf:

"Mis ich bem Trieb mistrann ber leife mie warnt, bem Gefege,

"Das bu felber, Natur mir in den Busen gepragt, "Bis auf die ewige Schrift bie Schul' ihr Siegel ges

"Und ber Formet Gefaß binbet ben flactigen Geift ? "Sage bu mir's! bu bift in biefe Liefe geftiegen :

"Ans bem mobrigen Grab tamft bu erhalten jurud. "Dir ift befannt, was bie Gruft ber buntlen Borten: bewahret.

"Db' der Lebenden Troft bort ley ben Mümien wohnt?" "Mus. ich ihn wandeln: ben nächtlichen Weg? Dire: graut; ich bekennt es:

"Wanbeln will ich ihn boch, fabrt er jur Wahrheit: und Recht."

Breund, bu fennfladoch bie golbene Beit ? Es haben bie: Dichter

Mande Cage: von ihr rabrend: und findlich ergabit.

<sup>\*)</sup> Die Ueberichtife biefes' Gebichts' in ben boren bon. 1795, mar :: Ratur: und. Coule.

Tene Zeit, ba bas heilige noch im Leben gewandelt,
. Da jungfräulich und teufch noch bas Gefühl fich
bewahrt.

Da noch bas große Gefet, bas oben im Sonnenlauf waltet.

Und verborgen im En reget ben bupfenden Puntt, Roch ber Nothwendigfeit ftilles Gefen, bas flatige, aleiche.

Auch ber menschlichen Bruft frevere Wellen bewegt, Da nicht irrend ber Ginn und treu, wie ber Zeiger am Uhrwert.

Auf bas Bahrhaftige nur, nur auf bas Ewige wies? — Da war tein Profaner, fein Eingeweihter zu feben; Bas man lebendig empfand, warb nicht ben Tobten gefucht.

Cleich verständlich für jegliches herz war die ewige Regel,

Gleich verborgen ber Quell, dem fie belebend entfics. Aber die gladliche Zeit in babin! Bermeffene Billear hat ber getreuen Ratur gottlichen Frieden gefiort.

Das entweibte Gefühl ift nicht mehr Stimme ber Botter, Und das Orafel verstummt in der entagelten Bruft. Mur in dem stilleren Selbft vernummt es ber borchende Geift noch,

Und den beiligen Ginn buter bas mpftice Bort. Sier beschwort es ber Forfcer, ber reines Dergens binabffeiat.

Und die verlorne natur gibt ibm die Weisbeit jurid. Saft bu, Gludlicher, nie ben schüpenben Engel verloren, Rie bes frommen Juftintts liebenbe Warnung verwirft.

Mabit in bem teufchen Auge noch tren und rein fich bie Wabitbeit,

Abut ibr Rufen bir noch bell in der findlichen Bruft,

Schweigt noch in bem jufriebnen Gemuth bes Zweifels . Empbrung,

Wird sie, weißt du's gewis, soweigen auf ewig, wie beut.

Birb ber Empfinbungen Strett"nie eines Richters bes

Die ben bellen Berftand traben bas tuteifche Gerg ") - D bann gebe bu bin in beiner ebfilicen Unfdulb!

Dich kum die Wissenschaft nichts lehren. Gie lerne von bir!

Ienes Gefen, das mir ehrnem Stab ben Straubenden lentet,

Dir nicht gill's. Bas bu thuft, was bir gefällt, ift. Gefen,

Und an alle Geschieder ergeht ein gottliches Machtwort.
Bas bu mit heiliger hand bilbeft, mit beiligem Dund Rebest, wird den erftaunten Ginn allmächtig bewegen; Du nur merfft nicht ben Gott, ber dir im Bufen gebeut, Richt bes Sieges Gewalt, bas alle Geister bir beuget, Ginfach gehft bu und ftill burch ible eroberte Weit.

<sup>: \*).</sup> In ber erfien Ausgabe folgten bier noch bie Berfe: Rie der verfchlagene Wit bes Gewiffens Einfalt beftriden, Riemals, weißt bu's gewiß, manten bas ewige Steu'r —

### Der philosophische Egoift.

Daft bu ben Caugling gefehn, ber, unbewußt noch ber Liebe,

Die ihn warmet und wiegt, folafend von Arme gu Arm Banbert, bis ben ber Leibenfchaft Ruf ber Jangling erwadet.

Und des Bewußtseyns Blis dammernd die Welt ihm erbellt ?

haft bu bie Mutter gefehn, wenn fie fußen Schlummer bem Liebling

Rauft mit dem eigenen Schlaf, und für das Araus mende forat.

Mit bem eigenen Leben ernabrt bie zitternbe Flamme, Und mit ber Sorge selbst fic fur die Sorge belohnt? Und du lästerst die große Ratur, die bald Rind und bald Mutter

Neut empfänget, jest gibt, nur durch Bebürfnis bestebt? Selbstgenägsam willst bu bem fodnen Ring dich entziehen, Der Geschopf an Geschopf reiht in vertrautichem Bund? Willft, du Armer, stehen allein und allein durch dich

Wenn burch ber Rrafte Taufch felbft bas Unenbliche febt ?

### Die Worte bes Glaubens,

Drey Worte nenn' ich euch, inhaltschwer, Sie geben von Munde zu Munde, Doch stammen sie nicht von außen ber; Das herz nur giebt bavon Kunde. Dem Menschen ift aller Berth geraubt, Benn er nicht mehr an die drey Borte glaubt.

Der Mensch ist fren geschaffen, ist fren, Und wurd' er in Retten geboren. Last euch nicht irren des Pobels Geschren, Richt den Misbrauch rasender Thoren! Bor dem Estaven, wenn er die Kette bricht, Bor dem fregen Menschen ergittert nicht!

Und die Tugend, sie ist kein leerer Schall, Der Mensch kann sie üben im Leben, Und sour er auch ftraucheln überall. Er kann nach der Göttlichen ftreben, Und was kein Verstand der Verständigen fieht, Das übet in Einfalt ein kindlich Semüth.

Und ein Gott ift, ein heiliger Wille lebt, Wie auch ber menschiche wante; hoch über Zeit und bem Raume webt Lebendig ber hochte Gedante, Und ob aftes in ewigem Bechfel freift, Es beharret im Wechfel ein ruhiger Geift. Die brey Worte bewahret euch, inhaltschwer, Sie pftanget von Munde ju Munde, Und ftammen sie gleich nicht von außen ber, Euer Innres gibt bavon Aunde. Dem Menschen ift nimmer fein Werth geraubt, Go lang er noch an die drey Worte glaubt.

### Die Worte bes Wahns.

Oren Worte bort man, bebeutungschwer, Im Munde der Guten und Besten.
Sie schallen vergeblich, ihr Klang ift leer, Sie tonnen nicht belfen und troften. Berscherzt ist bem Menschen bes Lebens Frucht, So lang er die Schatteman hafchen sucht.

So lang' er glaubt an die goldne Beit. Wo das Rechte, das Gute wird siegen, — Das Rechte, das Gute sährt ewig Erreit. Nie wird der Feind ihm erliegen, Und erstiest du ihn nicht in den Lusten frem. Stets wächst ihm die Kraft auf der Erbe neu.

So lang er glaubt, daß das bublende Slud Sich bem Ebeln vereinigen werde —
Dem Schlechten folgt es mit Liebesblid;
Richt bem Guten gehöret die Erbe.
Er ift ein Frembling, er wandert aus,
Und suchet ein unvergänglich haus.

So lang' er glaubt, das dem irb'ichen Berftand Die Wahrheit je wird erscheinen — Ihren Schlever bebt teine flerbliche hand, Wir tonnen nur rathen und meinen. On terferst ben Geist in ein tonend Wort, Doch der frepe wandelt im Sturme fort. Orum, eble Seele, entreiß dich dem Wahn Und den himmlischen Glauben bewahre! Was fein Ohr vernahm, was die Augen nicht sahn, Es ist bennoch das Schöne, das Wahre! Es ist nicht draußen, da sucht es der Abor; Es ist in dir, du bringst es ewig hervor.

### Sprache bes Confucius.

Drepfach ift ber Schritt ber Zeite Bogernd tommt die Zufunft bergezogen, Pfeilichnell ift bas Jest entflogen, Ewig fill fieht die Bergangenbeit.

Reine Ungebuld beftägelt Ihren Schrit, wenn fie verweilt. Reine Furcht, tein Zweifel gagelt Ihren Lauf. wenn fie enteilt. Reine Reu, tein Zauberfegen Rann die Arbenbe bewegen.

Möchteft bu begladt und weise Enbigen bes Lebens Reise. Nimm bie Ibgernbe zum Rath, Nicht zum Wertzeug beiner That. Wähle nicht die Fliebende zum Freund, Richt die Bleibende zum Feind.

2.

Drepfach ift bes Raumes Das. Raftios fort obn' Unterlag Strebt bie Eange fort in's Beite; Enblos gießet fic bie Breite; Grundlos fentt bie Tiefe fic. Dir ein Bilb find fie gegeben, Raftios vormarts mußt bu ftreben. Rie einaber fille ftebn, Billft bu bie Bollenbung febr, Dust in's Breite bich entfalten, Soll fic bir bie Belt geftalten, In die Tiefe mnst bu fteigen, Soll, fich bir bas Befen zeigen. Rur Beharrung führt jum Riel; Mur bie Bulle führt gur Rlarbeit Und im Abarund wohnt bie Babrbeit.

### Lichtund Warme.

Der beffre Menfc tritt in die Welt Mit febblichem Bertrauen; Er glaubt, was ibm die Seele schwellt, Auch außer sich zu schanen, Und weibt, von eblem Sifer warm, Der Wahrheit seinen treuen Arm.

Doch Alles ift fo flein, fo eng; hat er es erft erfabren, Da fucht er in bem Weltgebrang Sich felbft nur zu bewahren; Das herz in talter ftolzer Ruh Schließt enblich fich ber Liebe zu.

Sie geben, ach! nicht immer Gluth Der Wahrheit belle Strablen. Wohl denen, die des Wiffens Gut Nicht mit dem Herzen zahlen. Drum paart zu eurem schonften Glack Mit Schwarmers Erust des Weltmanns Blidt!

### Breite und Tiefe.

Es glanzen Biele in ber Welt, Sie wissen von Allem zu sagen, Und wo was reizet und wo was gefällt, Man tann es ben ihnen erfragen; Man bachte, hort man sie reben laut, Sie hatten wirflich erobert die Braut.

Doch gehn fie aus ber Welt ganz flik,. Ihr Leben war verloven. Wer etwas Treffliches leisten will, Hatt' geen was Großes geboren. Der sammle still und unerschlafft Im Kleinsten Puntte die höchte Kraft.

Der Stamm erhebt fich in bie Ruft Mit appig prangenben Zweigen; Die Blatter glangen und hauchen Duft, Doch tonnen fie Fracte nicht zeugen; Der Rern allein im fcmalen Raum Berbirgt ben Stolg bes Balbes, ben Baum.

### Die Führer bes Lebens. \*)

Ameperlen Genien find's, bie bich burch's Leben geleiten. Bohl bir, wenn fie vereint belfend gur Geite bir fiebn!

Mit erheitertem Spiel vertarzt bir ber Gine bie Reife, Leichter an feinem Urm werben bir Schicffal unb Baidt.

Unter Scherz und Gefprach begleitet er bis an bie Rinft bich,

Wo an ber Ewigfest Meer schaubernd ber Sterbe, liche ffebt.

hier empfangt bich entfchloffen und ernft und fcweis gend ber Unb're,

Ardgt mit gigantischem Arm aber bie Tiefe bich bin. Nimmer widme bich Einem allein! Bertraue bem erstern Deine Barbe nicht an, nimmer bom andern bein Glad!

<sup>\*)</sup> In ben boten von 1795 mar bieß Gebicht übersichteben; Schon und Erhaben.

### Ardimebes und ber Schuler.

Bu Archimebes tam ein wißbegleriger Jungling, Beibe mich, fprach er ju ibm, ein in die gottliche Aunft, Die fo berrliche Frucht dem Baterlande getragen Und die Manern det Stadt vor ber Cambuca befchute! "Gottlich nennst du die Kunft? Gle ift's, versette ber Beife,

Aber bas war fie, mein Sohn, eh' fie bem Staat noch gedient.

Billft bu nur Frlichte von ibr, bie fann auch bie fterbs liche zeugen!

Ber um bie Gottin freyt, fuche in ihr nicht bas Beib."

<sup>&</sup>quot;) Anmertung bes Berf. ben ber erften Ausgabe. Der Rame einer Belagerungsmafchine, beren fich Marrellus gegen Spratus bebiente,

### Menfolices Biffen.

Weil du liefest in ihr, was du selber in ihr gefcrieben. Weil du in Gruppen für's Aug' ihre Erscheinungen reibst,

Deine Schnüre gezogen auf ihrem unendlichen Felde, Wähnst du, es fasse dein Geist ahnend die arose Ratur. So beschreibt mit Figuren der Aftronome den Himmet, Daß in dem ewigen Raum leichter sich finde der Blick, Anüpft entiegene Sonnen, durch Striusfernen geschieden, Aneinander im Schwan, und in den Hörnern des Stiers. Wer verstebt er darum der Sphären mystische Tanz. Weil ihm das Sternengewölb sein Planiglobium zeigt?

### Die zwen Augenbwege.

Bwey find ber Bege, auf welchen ber Menfch jur Zus gend emporfrebt; Schließt fich der eine dir zu, thut fich der anbre bir auf. Handelnd erringt der Glüdliche fie, ber Leibende bulbend. Wohl ihm, den fein Geschick liebend auf beyben geführt!

### Withen.

Wie die Caule tes Liebts auf bes Baches Belle fich fpiegelt,

Hell wie von eigener Gluth fiammt ber vergolbete Saum. Aber die Well' entführet ber Strom, burch bie glans: Renbe Strafe

Drangt eine andre fich fcon, fanell wie bie erfte gu fiebu.

So beleucht. ber Burben Glanz ben fterblichen Menfchen; Richt Er felbft, nur ber Ort, ben er burchwandelte, atanat.

### Benith und Rabfr.

Wo bu and wandelst im Raum, es enunft fein Zenith und Nabir

An ben himmel dich an, dich an die Axe der Welt. Wie du auch handelst in dir, es berühre den himmel ber Wille.

Durch bie Are ber Welt gehe bie Nichtung ber That!

### Ausgang aus bem Leben.

"Aus dem Leben herand find der Wege zwen bir gedffuet: Bum Ideale führt einer, der and're zum Tod. Siehe, wie du ben Zeit noch fren auf dem ersten ents

Che bie Parge mit Zwang bich auf bem anbern entführt.

## Das Rind in ber Biege.

Glaciicher Saugling! Dir ift ein unenblicher Raum noch bje Wiege.

. Berbe . Mann, and bir wirb eng bie unenbliche Belt.

### Das Unwandelbare.

"Unaufhaltsam enteilet bie Beit." — Gie ficht bas Beftanb'ge.

Cep getren, und bu legft ewige Feffeln ihr an.

### Teophanie.

Beigt fich ber Graditiebe iffer, ich vergeffe bie Gotter bes Simmels;

Aber fie fteh'n vor mir, wenn ich ben Leibenben feb. .

### Diac is is d d ft e.

### Unfterblichteit.

Bor dem Tod erschrieft bu! Du wanichest unfterblich gw leben?
Leb' im Gangen! Wenu bu lange babin bift, es bleibt.

### Botibtafelt.

Bas der Gott mich gelehrt, was mir burch's Leben gebolfen,

Dang' ich, bantiar und fromm , bier in bem Seilles thum auf.

### Die verichiebene Bestimmung.

Millionen beschäftigen sich, das die Sattung bestebe! Aber durch wenige nur pflanzet die Menschbeit sich fort. Tausend Reime zerftreuet der Herbit, doch bringet kaum

Früchte; jum Element tehren bie' meiften gurud. Wer entfaltet fic auch nur einer, einer allejn firent Eine lebenbige Welt ewiger Bilbungen aus.

#### Das Belebenbe.

Mur an bes Lebens Gipfet, ber: Blume, ganbet fich neues In ber organifden Belt, in ber empfinbenben an.

Smeperley Birtungearten.

Birte Gutes, pu u dorft ber Menfcheit gottliche Pflange, Bilbe Schones, bu freut Retme ber gottlichen gus.

### Unterschied der Stanbe.

Abel ift and in der sinnlichen Welt. Gemeine Naturen. Zahlen mit bem, was fie thun, eble mit bem, was fie find.

Das Werthe und Wurdige. Saft bu etwas, fo theile mir's mit. und ich zahle, was recht ift; Bift bu ciwas, o dann taufchen die Seelen wir aus.

### Die moralifde Rraft.

Ranuft bu nicht foon empfinden, bir bleibt boch vers nunftig zu wollen,

Und als ein Geift zu thun, was bu als Mensch

#### Mittbeilung?

Aus ber folechteften Sand tann Wahrfeit machtig noch"
wirten:

Bep bem Schonen allein macht bas Gefäß ben Gehalt.

#### **%** n

Aprile mir mit, was bu weißt; ich werd es dantsar

Aber bu gibft mir bich felbft: bautit verfcone mich.

#### 21 m

Din willft Babres mich lebren ? Bemabe bich nicht! Micht bie Gade Bill ich burd bich, ich will bich burch bie- Sade nur febn.

Dich erwähl" ich jum Lehrer, jum Freund. Dein les benbiges Bilben Eehrt mich , bein lehrenbes Mort rühret lebenbig. mein Sera.

### Jenige Generation.

Mar es immer wie jest ? Ich fann bas Gefchlecht nicht beareifen.

Murdas Alter ift fung. ach! und die Jugend ift alt.

#### Un bie Dinfe.

Mas ich abne bich ware, ich weiß es nicht - aber mir grauet,

Seh" ich , mas obne Dich Qunbert" und Taufenbe find.

Der gelehrte Arbeiter. ...

Mimmer labt ibn bes Baumes Frucht, ben er mubfam erziebet ; · · · ·

Mur ter Gefdmad genießt, was bie Gelebrfamteit uffanat.

### Pflicht für Jeden.

Immer firebe zum Ganzen! und tannft bu felber tein.
Ganzes
Werben, die bienenbes Glieb folief an ein Sanzes.
bich an!

### Aufgabe.

Keiner fem gleich bem anbern, doch gleich fen Jeber bem: Spociten! Bie bas ju machen? Es fen Jeber vollenbet in fi ch...

### Das eigene Ibeal.

Mengehört, was bu beneft; bein eigen ift nur, was bu: fühleft. Goll er bein Eigenthum fepn, fable ben Gott, bem bu beneft.

### - Um die Donftifer.

Das iff ebem das mahre Geheimnis, bas allem vor Augem Liegt, euch ewig; umgibt, aben von teinem gesehn.

### Der Soluffel.

Willst du bich seiber erkennen, so sieb, wie die anderm es treiben. Willst du die anderm verstehen, blick in dem eigenes

### Der Aufpaffer.

Strenge, wie mein Gewiffen, bemarfit bu, mo ich, gefeblet;

Darum bab' ich bich ftets, mie - mein Gewiffen, geliebt.

### Beisheit und Alugheit.

Dillft bu, Freund , bte erhabenften Obo'n ber Weisheit erfliegen,

Bag' es auf bie Gefahr, das bie bie Rjugheit ver-

Die turgfichtige fieht nur bas Ufer, bas bir gurudfliebt; Jenes nicht, wo bereinft landet bein muthiger Blug.

### Die Uebereinstimmung.

Babrheit futhen wir Bepbe, bu angen im Leben, ich innen

In bem Bergen, und fo findet fie Teber gewiß. Eft bas Auge gefund, fo begegnet es außen bem Schopfer; Ift es bas Lept; baup gewiß fbiegelt es innen bie

# Wolltische Lebra

Alles fen recht, was du thuft; doch baben lag es ber wenden,

Ereund, und enthalte dich fa, Ales, was recht ift.

Bighrin. Effer genägt, daß: das Borbanbne volls

Cep; ber falfche will ftets, bağ bas Bolltommene fep.

### . Majeftas popult

Majeflät her Menschennatur.! Dim foll ich behm Hanken Suchen ? Ben wenigen nur hast du vou jehte gewohnt.

Einzelne wenigo gehlen, die übrigen alle find blinde Nieten; ihr leeres Sewühl hüllet die Areffer nur ein.

#### An einen Beltverbefferer.

"Mace opfert'ich bin, fprichft bu, ber Menfcheit gu

Gitet war der Erfolg, Sas und Berfolgung ber Lobn." —

Sou ich bir fagen, Freund, wie ich mit Menfchen es

Traue bem Spruche! Noch nie hat mich ber Fuhrer getäuscht.

Bon ber Menfchhoft - bu fanuff von ibr me groß ges nun beuten :

13. Bie bit im Bufer fie Wagft, pragft bu in Thaten

Auch bem Menfchen, ber bir im engen Leben begegnet, Reich' ibm, wenn er fie mag, freundlich bie belfenbe Banb.

Bur für Regen und Than und für's Wohl ber Mens ichengeschlechter

Las du den himmel, Freund, forgen, wie gestern.

#### Meine Antipathie.

- Herslich ift mir das Lafter zuwider, boppett zuwider Mit mir's, weil es soviel schwazen von Tugend gemacht.
- "Bie? bu haffest die Augend ?" Ich wollte, wie Abten fie alle,
  - Und fo fprace, will's Gott, ferner tein Menfe mehr bavon.

#### An die Aftronomen.

- Schwapet mir nicht foviel von Nebelfteden und Sonnen, In die Natur nur groß, weil fie gu gabien euch gibt?
- Euer Begenstand ift ber erbabenfte freplich im Raume; Aber, Freunde, im Raum wohnt bas Erbabene nicht.

### Aftronomifde Schriften.

So unermestich ift, fo uneublich erhaben ber himmet! Aber ber Rieinigfeiregeift jog auch ben himmet berab.

#### Der beite Staat. .

: 19

"Boran ertenn' ich ben besten Staat?" Woran bu bie beste

Frautenuft! baran, mein Freund, bas man von Bepben nicht foricht.

#### Mein Glaube.

Welche Religion ich befenne? Reine von allen. Die du mir nennst! — Und warum teine? Aus Res Ligion.

#### Inneres und Meuferes.

"Gott nur fiehet das Derz" — Drum eben, weil Cott nur das Derz fieht, Sorge, das wir boch auch etwas Erträgliches febn.

### Freund und Feind.

Theuer ift mir ber Freund, boch auch ben Feind tann ich nügen; Beigt mir ber Freund, was ich tann, lebrt mich ber Keind, was ich foll.

### Licht und Karbe.

Wohne, bu ewiglich Eines, borr bei bem ewigen Cinen! Farbe, bu wechfelnbe, fomm freundlich jum Mens fchen herab!

### Schone Individualität.

Ginig fouft bu gwar feyn, boch Gines nicht mit bem Gangen.

Durch die Bernunft bift bu eins, einig mit ihm burch bas bern.

Stimme bes Gangen ift beine Bernunft, bein Derg bift bu felber;

Bohl bir, wenn bie Bernunft immer im herzen bir wohnt.

### Die Mannigfaltigfeit.

Biele find gut und verftanbig, boch gablen fur Ginen nur Alle,

Denn fie regiert ber Begriff, ach nicht bas liebende Bern.

Arauvig berricht ber Begriff, aus taufenbfach wechfelnben - Kormen

Bringet er barftig und leer ewig nur Gine hervbn. Aber von Leben raufcht es und Luft, wo bilbend bie Schönbeit

: •

Sperrichet, bas ewige Gins manbelt fie taufenbfad neu.

#### Die brei Alter ber Natur.

Leben gab ihr die Fabel, die Schule hat fie entfeelet, Schaffenbes Leben auf's Neu gibt die Bernunft ibs jurad.

#### Der Genius.

Dieberholen zwar fann ber Berftand, was ba foot gewefen;

Bas die Natur gebaut, bauet er mablend ihr nach. Leber Natur hinaus baut die Bernunft, doch nur in das Leere.

Du nur, Gentus, mehrft in ber Natur die Natus.

### Der Rachahmer.

Sutes aus Gutem, bas fann jebweber Berftanbige bils ben;

Aber ber Genius ruft Gutes aus Schlechtem bervor. An Gebildetem nur barfft bu, Rachamer, bich fiben; Selbst Gebildetes ift Stoff nur bem bilbenben Geift.

#### Genialität

Boburch gibt fich ber Genius tunb? Boburch fich ber

Rund gibt in ber Natur, in bem unenblichen Au. Riar ift ber Mether und boch von unermenticher Tiefe; Offen bem Aug', bem Berftanb bleibt er boch ewig geheim.

### Die Forscher.

Anes will jest ben Menfchen von innen, von aufen er-

Bahrheit, wo rettest bu bich tin vor ber muthens ben Jagb ?

Dich ju fangen, gieben fie aus mit Reven und Stangen ; Aber mit Geiftestritt ferreiteft bu mitten binburch.

### Die fowere Berbinbung,

Barum will fich Befchmad und Senie.fo felten wereihen ? Zener fürchtet bie Kraft, diefes verachtet ben Baum.

### Rorrettheit.

Frey von Tabel zu fenn ift ber niebrigste Grab und ber bochte;

Denn nur die Donmacht führt ober bie Große bagu.

#### Das Naturgefes.

So war's immer, mein Freund, und so wird's bleiben; bie Obnunacht Hat die Regel für sich, aber bie Kraft ben Erfolg.

#### 2B a h l.

Rannft bu nicht allen gefallen burch beine That und bein Runftwert, Mach'es Benigen recht; Bielen gefallen, ift folimm.

#### Contunst.

Leben athme die bilbende Kunft, Geist forbr' ich vom Dichter;

. Aber bie Gette fpricht nur Polyhymnia and.

#### Sprache.

Barum tann ber lebenbige Geift bem Geift nicht ere · fceinen?

Spricht die Geele, fo fpricht ach! icon bie Seele nicht mehr.

#### Un ben Dichter.

Lag bie Sprache bir feyn, mas ber Korper ben Lieben; ben. Er nur Ift's , ber bie Befen trennt und ber bie Befen vers eint.

45.

### Der Meister.

Beben anberen Meifter ertennt man an bem , mas et ausspricht;

Bas er weife verfcweigt, zeigt mir ben Deifter . bes Stile.

#### Burtel.

In bem Gartel bewahrt Afrobite ber Reize Gebeimniß: Bas ihr ben Zauber verleiht, ift, was fie binbet, bie Scham.

### Difettant

Beit ein Bers bir gelingt in einer gebildeten Sprache, Die fur dich bichtet und benet, glaubst bu fcon

### Die Runftfdmaget.

Sutes'in Runften verlangt ihr! Gend ihr benn marbig bes Gitten,

Das nur ber ewige Rrieg gegen euch felber erzeugt?

en am ma Die Philosophieenal ve'

Belde wohl bleibt von allen ben Philose bieen? Ich weiß nicht.

Aber bie Philosophie, hoff' ich, foll ewig bestehn.

Die Gunft ber Mufen.

Mit bem Philister stirbt auch fein Rubm. Du, himmlische Muse, Trags, bie bich lieben, bie bu liebst, in Mitemospo nens Schoff.

Der homernstopf als Siegel. Treuer alter homer! Dir vertram ich bas garte Gebeims nig! Um der Liebenden Glack wife ber Sanger allein. Die beffe Staateberfaffung. Diefe nur tonn ich bafür erfennen, die Jebem erleich tert Gut zu benten, boch nie, bag er fo bente, bedarf.

### Un bie Gefengeber.

Sebet immer voraus, bas ber Menfc im Gangen bas Rechte

### Das Chrmurbige.

Shret ihr immer bas Gange, ich taun nur Einzelne achten.

"Mimer im Einzelnen nur bab" ich bas Ganze er

Falscher Studiertrieß.

D wie viel neue Feinde ber Wahrheit! Wir blutet bie Seele.

Seb' ich bas Gulengeichlecht, bas ju bem Lichte fic

Quelle ber Verjungung. Glaubt mir, es ift tein Mabraen, die Quelle ber Imaend, fie rinnet.

Wirflich und immer. Ihr fragt, wo? In ber bichs tenben Runft.

### Der Raturfreis.

Alles burubige, foliest fich in beinem Reiche; fo tehret Auch jum Rinbe ber Greis findifc und finblich gurud.

Der Genius mit ber umgekehrten Fackel. Lieblich fiebt er zwar ans mit feiner erlofchenen Fackel; Aber, ihr herren, ber Tob ift fo afthetifc boch nicht.

### Angend des Beibes.

Tugenben brauchet ber Mann, er fidrit fich wagenbin's Leben,

Aritt mit bem flarteren Gluck inmen bebentlichen: Rampf...

Eine Lugend genüget bem Weib, fie ift ba, fie ericeinet, Lieblich bem Sergen, bom Mug' lieblich ericeine fie flete.

### Die fconfte Erfcheinung.

Sabest du nie bie Schönheit im Augenblicke des Leidens Riema's hast du die Schönheit gesehn.
Sahst du die Freude nie in einem schönen Sesichte.
Adiemals hast du die Freude gesehn.

## Forum bes Beibes.

Franen, richtet nur nie bes Mannes einzelne Thaten! Aber über ben Mann fpreche bas richtenbe Wort.

## Beibliches Urtheil.

Manner richten nach Erunben; bes Weibes Urtheil ift feine.
Liebe; wo es nicht liebt, hat schon gerichtet bas-

# Das weibliche Ibeat.

#### Un Umanba

Neberall weichet das Weib bem Manne; nur in bem Dochten

Weichet bem weiblichften Weib immer ber manns-

Was das höchte mir fer? Des Sieges rubige Rlars beit.

Wie fle vom beiner Stirn, holbe Amanda, mir frablt...

Schwimmt auch bie Bolle bes Grams um bie beiter glangenbe Scheibe.

Echoner nur macht fich bat Bilb auf bem vergole beten Duft.

Dante ber Mann fin frey! Dir bift es, benn ewig: nothwenbig

Weißt bu nom feiner Wahl, teiner Rothwendigfeit mebr.

Bas ou auch gibft, ftets gibft bu bich gang; bu bift ewig nur Gines,

Much bein gartefter Laut ift bein harmonifches

Hie ift ewige Jugend ben niemals versiegender Falle. Und mit ber Blume zugleich brichft bu die golbene Frucht.

Grwartung und Erfüllung. In ben Deean ichifft mit taufenb Maften ber Jangling; Siu, auf gerettetem Boot treibt in ben hafen

## Das gemeinsame Schidfal.

Siebe wir hassen, wir streiten, es trennet uns Reignug nie in und bied auch Meistung Pro-Aber es bleichet indes sich dir die Locke, wie mir.

## Menfatides Wirlen.

An bem Eingang ber Babn liegt bie Unenblichteit effen.
Doch mit bem engeften Rreis boret ber Beisefte auf.

#### Der Dattweit, marnisch.

Mixre so viel du wilfit, du fischt boch zwig alleiniste, Bis an bas Au bie Natur bich, die gewaltige, tuthesterne

## Liebe and Begierbe.

Recht gesagt, Schloffer! Man liebt, was man hat; man begehrt, was man nicht hat; Benn nur bas reiche Gemuth liebt, nur bas arme begehrt.

## Gute und Große.

Mur zwen Tugenben gibts, o waren fie immer vers einigt. Immer bie Gute auch groß, immer bie Größe auch gut!

## Die Triebfebern.

Immer treibe die Furcht den Staven mit eisernem Stabe! Freude, führe du mich immer an rosigem Band!

Maturforscher und Transscendental.
Philosophen.

Feindschaft sen zwischen euch! Roch tommt bas Bands niß zu frühe; Wenn ihr im Suchen euch trennt, wird erft bie Wahrheit erfannt.

# Dentichet Genine.

Minge, Doutscher, nach romischer Kraft, nach griechts
fcor Schubeit!
Bepbes gelang bir; boch nie gludte, den gallische Sprung.

# Rieinigkeikem

# Der epitoe Berameter.

Schwindelnd trägt en bich fort auf kaftlos ftromenben Wogen; Binter bir fiehft bu, bu flehft vor bir nur Simmet

Sinter bir fiehft bu, bu fiehst vor bir nur Simmet.

#### Das Difticon.

Im Denameter fleigt bes Springquens fidfige Gaufes. Im Pentameter brauf faut fie melobifc bergb.

#### Die achtzeilige Stanger.

Stanze, bich fcuf bie Liebe, bie gartlich fcmachtenbe-

Fliebest du schamhaft und tehrst dreumal verlans.

#### Der Dbelist.

Aufgerichtet hat mich auf bobem Gestelle ber Meister.
Stebe, sprach er, und ich fteb! ibm mit Kraft und mit Luft.

### Der Ttiumphbogen.

Fürchte nicht, sagte ber Meister, bes Simmels Bogen;; ich stelle

Dich unenblich, wie ihn, in die Unenblichfeit bin.

## Die foone Brude.

Unter mir, aber mir bennen bie Wellen, die Wagen, und gutig Gonnet der Meister mir felbft, auch mit binaber

#### Das Ebor.

Someichelnd lode bas Thor ben Wilben herein gum Gefege!

Frob in die frepe Ratur führ' es ben Burger beraus!

# Die Peterstirge:

Snift bu bas Unermegliche hier, bu haft bich geurret; Deine Große ift bie, größer ju machen bich felbft.

# An die Profelytenmacher.

Rur ein weniges Erbe bebing' ich mir außer ber Erbe, Sprach ber gottliche Mann, und ich bewege fie leicht.

Einen Augenblief nur vergonnt mir, außer mir felber Dich ju begeben, und fonen will ich ber Eurige

## Das Berbinbungemittel.

Wie verfahrt die Natur, um hobes und Niebres im Menfchen Bu verbinden ? Sie ftellt Eitelteit zwischen hinein.

## Der Beitpuntt.

Eine große Epoche bat bas Jahrhundert geboren; Aber ber große Moment findet ein fleines Ges. folecht.



## .r. Deutsches, Luftspiel.

Ahopen barten win wohl, mir batten Franen bieiMenge; ... Leiben, helfen fie nur felbft gur Rombbie nints.

## Buchhanbler . Anzeige.

Michts ift ber Menscheit so wichtig, als ihre Bestim: mung zu tennen; Um zwolf Grofcen courant wird fie beb mir fent verfauft.

# Gefährliche Nachfolge.

Freunde, bebenfet ench WOTT, bie tiefere tannere Babrs beit Laut au fagen; fogleich fest man fie euch auf den

Ropf.

## Griech heit.

Raum hat bas falte Fieber ber-Sallomanie uns vrm

Bricht in ber Gracomanie gar noch ein hibiges aus. Griechheit, was war fie? Berstanb unb Maag und Klara beit!:brum bact' ich

Etwas Gebulb noch, ihr herrn, eb' ihr von Griechs beit uns forecht!

Sine wurdige Sache verfechtet ihr; nur mit Berstande Bitt' ich, baß sie jum Spott und zum Gelächter nicht wird.

## Die Sonntagefinber.

Sabre lang bilbet ber Deifter und tann fich nimmer genug thun;

Dem genialen Geschlecht wird es im Traume ber fchert.

Bis fie geftern gelernt, bas wollen fie Bente foon lebren.

Alb was haven bie Herrn bod får ein turges Sea barmt

# Die Philosophen.

#### Lehrling.

Sut, daß ich euch, ihr Herrn, in pleno beyfammen bier finde:

Denn bas Eine, was noth, treibt mich herunter ju euch.

### Aristoteles.

Gleich zur Sache, mein Freund. Wir halten die Jes naer Zeitung . Hier in der Solle und find längst schon von Allem belehrt.

## Lebrling.

Defto beffer! So gebt mir, ich geb' euch nicht eber vom Salfe,

Einen allgaltigen Sat und ber auch allgemein gilt.

#### Erfter.

Cogito, ergo sum. Ich bente, und mithin fo bin ich! Ift bas Eine nur wahr, ift es bas And're gewis.

#### Lehrling.

Dent' ich, fo bin ich! Bohl! Doch wer wird immer auch benten!

Oft soon war ich und hab' wirklich an gar nichts gebacht.

#### 3 mepter.

Weil es Dinge boch gibt es, gibt es ein Dinge, alles Dinge

In hem Ding aller Ding fmwimmen wir, wie wir fo find.

#### Dritter.

Juft ibas. Argenthelt fprech' ich. Co gibt tein Ding; als mich felber ;. Alles And're, in mir fteigt es als Blafe nur auf.

#### 38 .i e frat err?

Bweiherten Dinge last ich paffiren, die Welt und die Geele; Geele; wom andern, und boch Beuten fie beyde auf Eins.

### Runfter.

Bon bem Ding weiß ich nichts und weiß auch nichts pon ber Seele:
"Bevbeerfceinen mir nur, aber fie find boch tein Schein.

#### Sechster.

Ich hin Ich nub fest mich felbst, nub sest, jch mich felber, Als nicht gesest, nun gut, bab' ich ein Vichtsch acket.

## Giebenter ...

Borftellung wenigstens ift! Gin Borgeftelltes ift also; Gin Borftellenbes auch; macht mit ber Borftellung brev.

#### Lebrling.

Danit loft iff, ihr hertni Appel feinen Suns aus bem

'Giffen extrediichen Sab ivfu ich: und ber auch was

## · Bater.

Auf theoretifdem Felb ik weiter nichts mehr zu finden; Aber ber praktifche San gilt boch: Du kaunft, benn

### Liebtril ing.

Pacht' ichis boch Biffen fie nichts Bernfuftiges mehr ju erwiebern.

3. Schieben fie's einem gefowing in bas Gewiffen binein.

#### Davib Sume.

Rebe nicht mit bem Bolt! Der Kant hat fie alle verwirret.

Mich frag ! ich bin mir felbst auch in ber Solle

#### - Recttfrage.

Sabre lang icon bebien' ich mich meiner Rafe- jum Riechen;

Sast ich bein wirklich an fie auch ein erweisliches Recht?

## Pufendorf.

Ein bebentiicher gall! Doch die erfte Poffession scheinte Gur bin ju fprechen, und fo brauche fie immerbin fort!

## . Gewiffens forupet.

Gerne bien' ich ben Freunden, boch ibm ich es leiber mit Reigung,

Und fo wurmt es mir aft, das ich richt tugend, haft bin.

Entfcheibung.

Da ift fein anberer Rath, du must fuchen, fie git vers achten,

Und mit Abfcen alebann thun, wie die Pflicke

and the contract of the

The second secon

### Die homeriben.

Wer von euch ift ber Sanger ber Mias? Weil's ihm fo gut fcmedt,

Ift bier von Senn en ein Pad Stringer; Barfte

"Mir ber! ich sang ber Konige Bwist!" — "Ich bie Schlacht ben ben Schiffen!"

... ,, ,, Wir die Barfte! Ich fang, was auf dem Iba ges fchab!"" —

Friebe! Berreift mich nur nicht! Die Warfte werben nicht reiden!

Der fie fcidte, er hat fich nur auf Ginen verfehn

### Der moralische Dichter.

Ia, ber Mensch ist ein armlicher Wicht, ich weiß —
boch bas wollt' ich
Eben vergeffen, und kam, ach wie gereut mich's, zu
bir!

#### Die Danaiben.

Jahre lang schöpfen wir schon in bas Sieb und bruten ben Stein aus; Aber ber Stein wird nicht warm, aber bas Sieb wird nicht voll.

## Der Runftgriff.

Wollt ihr zugleich ben Kindern ber Welt und ben Frommen gefallen? Mallet die Wolluft. — nur mahlet ben Teufel bazu!

#### , Seremiabe.

Alles in Deutschland hat fich in Profa und Berfen vers schlimmert.

Md, und hinter und liegt weit foon bie golbene Reit!

Philosophen verderben bie Sprace, Poeten bie Logit, Und mit dem Menschenverftand tommt man burch's Leben nicht mehr.

Aus ber Aefthetit, wobin fie gebbrt, verjage man bie Eugenb,

Jagt fie, ben laftigen Gast. in die Politit binein. Bobin wenden wir und? Sind wir natürlich, so find wir

Platt; und geniren wir uns, nennt man es avges schmadt gar.

Schone Raivetat ber Stubenmabden ju Leipzig, Romm boch wieber, o tomm, winige Ginfalt, jurud! Komm, Kombbie, wieber, bu ehrbare Wochenvisite,

Siegmund du füßer Amant, Mastarill, fpaghafter Rnecht!

Aranerspiele voll Salz, voll epigrammatischer Nabeln, Und du Menuetschritt unsers geborgten Kathurns! Philosoph'scher Koman, du Gliebermann, der so ges dulbig

Etill balt, wenn bie Natur gegen ben Schneiber fich webrt.

Alte Profa, tomm wieber, die alles fo ehrlich beraus:

Was fiedentt und gedacht, auch was ber Lefer fich bentt. Unes in Deutschland hat fich in Profa und Berfen vers follimmert.

Md, und hinter une liegt weit fcon bie golbene Beit!

# Biffenfast.

Einem ift fie bie hobe, die himmliche Gottinn, ben

Gine tuchtige Rub, die ihn mit Butter verforst.

Rant und feine Musleger:

Bie doch ein einziger Keicher so viele Bettler in Nahrung Seht! Wenn die Könige bau'n, baben die Kärrner zu thun.

# Shatespears Schatten.

#### Mar. obia.

Endlich erblicht'ich auch bie hobe Kraft des Gerarids, Seinem Schatten. Er felbst leiber war nicht mehr gu febn.

Mingsum forie, wie Bogelgeforen, bas Geforen ber Trageben

Und das hundegebell ber Dramaturgen um ihn. Schauerlich ftand bas Ungetbum da. Gespannt war ber Bogen,

Und der Mfeil auf der Senu' traf noch beständig das Sperg,

"Welche noch fühnere. That, Ungludlicher, mageft bu

Bu ben Berftorbenen felbft nieber gu ffeigen, in's. Grab !"

Begen Lirefias mußt' ich berab, ben Seber zu fragen, Bo ich den alten Rothurn fande, der nicht mehr zu febu.

"Glauben fie nicht ber Natur und ben alten Griechen, fo bolft bu

Eine Dramaturgie ihnen vergeblich herauf."
D bie Ratur, die zeigt auf unsern Buhnen sich wieber,
Splitternacend, daß man jegliche Rippe ihr zählt.
"Wie ? So ist wirklich ben euch der alte Kothurnus zu.
feben.

Den zu holen ich selbstiffieg indes Tartarus Racht?"— Richts mehr von diesem tragischen Sput. Kann eins mal im Jahre

Behr bein gebarnifchter Beift aber bie Breter bine

"Auch aut! Philosophie bat eure Gefühle gelantert. Und vor bem beitern Sumor Miebet ber fcmarte Affest." -

Ja, ein berber und trodener Graf; nichts gebt uns ... darüber.

Aber ber Jammer auch, wenn er nur naß ift, gefällt. "Alfo fieht man bei end ben leichten Zang ber Thalia Reben bem ernften Gang, welchen Melpomine geht?" -

Reines von Beyben! Uns fann nur bas chriftlichmo: ralische rübren,

Und was recht popular, bauslich und burgerlich ift. "Bas? Es burfte fein Cafar auf euren Bubnen fic seigen.

Rein Mobil, fein Dreft, feine Unbromache mebr?" Richts! Man fiebet ben uns nur Pfarrer, Rommergien: rathe.

Fabnbriche, Cetretairs und Sufaremajore.

"Aber ich bitte bich, Freund, was fann benn biefer Misere

Großes' begegnen, was fann Großes benn burd fie aefdebn ?" --

Bas? Gie machen Rabale, fie leiben auf Pfanber, fie stecten

Silberne Loffel ein, magen ben Dranger und mebr. - "Bober nehmt ihr benn aber bas große gigantifche Coiet:

Welches ben Menfchen erhebt, wenn es ben Meu: fcen germalmt ?" -

fal.

Das find Brillen! Une felbit, und unfre guten Befaunten. Unfern Jammer und Roth fuchen und finden wir bier. Mber bas babe ibria alles bequemer und beffer gu Saufe; Warum entfliebt ibr euch, wenn ibr euch felber nur fuct?" -

Mimm's nicht abel, mein heros. Das ist ein verfchie bener Cafus:

Das Gefchid, bas ift blinb, und ber Doet ift gerecht. "Alfo eure Natur, die erbarmliche, trifft man auf euern Buhnen, die große nue-nicht, nicht die unenbliche

Dor Poet ift ber Birth und ber legte Actus bie Beche Wenn fich bas Rafter erbricht, fest fich bie Zugenb an Life.

## Die Alusse.

Retel King 133 " 139"

Tren, wie bem Comeiger gebahrt, bewach' ich Germas niens Grange,

Aber ber Gallier bapft aber ben bulbenden Strom.

# Mbein und Mofel.

Shou fo lang umarm' ich bie lotharingifde Jungfran. Aber noch hat tein Sohn unfre Berbindung ber grudt.

## Denau in \* \*.

Dich umwohnt mit glanzenbem Ang, bas Bolt ber Fas jaten;

Immer ift's Countag, es brebt immer am berb fich ber Spies.

## mann.

Meine Burgen gerfallen gwar, boch getroftet erblich ich Seit Sabrhunberten noch immer bas alte Gefchlecht.

#### Gaale

Aurs ift mein Lauf, und begrüßt der Fürsten, ber Politer fer so viele,

Aber bie Sarften find gut, aber bie Boller fint frep.

M. attief Brimen, Beite, II.

#### . Fil m:

Meine Ufer find arm, boch boret die leifere Belle, die Bubbet der Strom fie vorbeb, manches unflewliche Lieb.

#### Pleisse.

Blach ift mein Ufer nub, feicht mein Bach, es feboften zu burftig Meine Poeten mich, meine Profaiter aus.

#### Ebbe.

Alle ihr Andern, ihr fprecht nur ein Kanberwelfc -Unter den Ficiffen Deutschlands rebe nur Ich und and in Meiffen nur, Deutsch.

#### Spree.

Sprache gab mir einst Rammter und Stoff mein Safary ba nahm ich Meinen Mund etwas voll, aber ich schweige seitbem.

## Befer.

Leider von mir ift gar nichts ju fagen; auch ju bemfleinsten Epigramme, bebenft, geb' ich ber Mufe nicht Stoff.

# Sefundbrunnen gu \*\*.

Seltsames Land! hier haben die Filisse Geschmad und die Quellen, Bey ben Bewohnern allein hab' ich noch feinen verspart.

## Pegnig.

Sang hupochonbrifc bin ich vor langer Beile geworben, Und ich fliege nur fort, weil es fo bergebracht ift.

# Die \*\*den Fluffe.

Unfer einer hat's halter gut in ooder Heren (). Länder, ihr Soch ift fanft und ihre Laften find leicht.

## Salzach.

Un Invaviens Bergen firdm' ich, bas Erzstift zu. falzen, Lente bann Baiern zu, wo es an Salze gebricht.

## Der an onyme gluß.

Saftenfpeife bem Tifc bes frommen Bifcoff gu liefern, Gos ber Schopfer mich aus burch bas verhungerte Land.

# Der Metaphyfifer.

"Wie tief liegt unter mir die Welt! Raum feb ich noch die Menschlein unten wallen! Wie trägt mich meine Runft, die Hoch fie unter alleit. So nabe an des himmets Zeit!"
So ruft von feines Thurmes Dame
Der Schieferdecker, so ber fleine große Mann, hans Metaphysseus, in seinem Swreibgemache.
Sag' an, du kleiner großer Mann,
Der Thurm, von dem dein Blick so vornehm nieden schanet,

Wovon ist er — worauf ist er erbaut? Wie kamst du Chat binauf, — und seine kablen Höhrn, Wozu sind sie dir nüg, als in das That zu sehn?

## Dien Beltweisen

Der Sat, durch welchen alles Din Bestand und Form empfangen, Der Moben, woran Zeus ben Ring Der Welt, die sonst in Scherben ging. Borschitig aufgehangen, Den nenn ich einen großen Seist. Der mir ergründet, wie er heißt, Wenn ich ihm nicht drauf belse— Er heißt: Zehn ist nicht Awdise.

Der Schnee macht falt, bas Feuer brennt, Der Mensch gebt auf zweb Riffen, Die Sonne scheint am Firmament, Das kann, wer auch nicht Logie kennt, Durch seine Ginne wissen.
Doch wer Metaphysse findirt, Der weiß, daß, wer verbrennt, nicht friert, Weiß, daß das Raffe feuchtet.
Und bas das has halle leuchtet.

Homeuns fingt fein Hochgeblick, Der Held besteht Gesahren, Der brave Wann thut seine Pflickt, Und that sier, ich verbehlt es nicht, Eh' noch Meltweise waren; Doch hat Gente und Herz volldracht. Was Lock und Des Cartes nie gedacht; Sogleich wird auch von diesen Die Möglichkeit bewiesen.

Im Leben gilt ber Starte Recht, Dem Schwachen tropt ber Kubne, Wer nicht gebieten kann, ift Anecht; So gebt es gang erträglich schiecht Auf bieset Erbenbuhne.
Doch wie es wäre, fing ber Plan Ber Welt nur erft von vornen an, Ift in Moralhystemen Ausschlich zu vernehmen.

"Der Mensch bebarf bes Menschen sehr Bu seinem großen Ziele; Kuv in dem Sanzen wirtet er, Biel Aropsen geben erft das Meer. Biel Wasser treibt die Mable.
Dum fliedt der wilden Wolfe Stand Und fnahrt des Staates dauernd Band." So lehren vom Katheber gerr Pusendorf und Leber.

Doch weit, was ein Profester fpricht Richt gleich ju Allen bringet. So abt Nauer die Mutterpflicht. ? 2022. Und forgt, bas nie die Kette bricht. Und bas ber Reif nie springet. Einstweilen, die den Bau der Belt! Dutiosophie zusammenbalt. Erbalt sie bas Gerriebe Durch hunger und durch Liebe.

## Pegafus im Boche.

Auf einem Pferdemaret Wielteicht zu haymartett, Bo andre Dinge noch in Baare fich verwandein, Bracht einst ein hungriger Poet Der Musen Ros, es zu verhaubeln.

Bell wieherte ber Bippograph, Und baumte fich in practiger Barabe; Erflaunt blieb Meber febn, und rieft Das eble, tonigliche Thier! Mur Schaber Das feinen felanten Buche fin hablich Flagelydar Entfiellt! Den fobitfen Poffaug doure' es gieren. Die Race, fagen fle, fey rar, Doch wer wirb burd bie Luft futfdieren? Und Reiner will fein Belb verlieren. Ein Dachter endlich faßte Duth." Die Magel gwat, fpricht et, bie fcaffen teinen M Doch bie fann man id binben wher fingen. Dann'ift bas Pferb jum Bieben immer aut.1 Ein imangig Pfund, bie will ich wohl bran magen; Der Zaufder : bod vergitagt bie Wader (biguferfaden Soldat burtig ein: #Cha Mann; ein Wort." 11nb Saus trabt frife mit feiner Bente fort.

Das edle Thier wird eingespannt,
Doch fablt es taum die ungewohnte Burde,
So reunt es fort mit wilder Flugbegierde,
Und wirft, von ebelm Grimm entbrannt,
Den Karren um an eines Udgrunds Rand.
Schongut, gentt Ligns. "Meindarft in bem infen Thiere
Rein Fuhrwert mehr vertraun. Erfahrung macht icom
flug.

Doch morgen fahr' ich Philagiere.
Da stell' ich es als Borspann in den ZugDie muntre Krabbe soll zwey Pferde mir erharen;
Per Koller gibt sich mit ben Andrenger einnig just

Der Anfang ging gatt gut, Das leicht befamingt

Belebt ber Rlepper Schritt, und pfeilichnell fliegt ber Wagen.

Der gleiche Leumel faßt das gange Postgespann, Kein Aufen bilft, fein Bögel bölt al an: Bis endlich, zu der Ugsprer Schrecken, Bis ind gen pophyanktielt und zersvellt. In die Auf eines Berges Kalem Morfel bald.

chur chin, wiele mus dr. I del fit mie. 2 fer. I der fit mie. 2 fer. Mie. 2 fe

Las febn, ob wir ben Tollwurm nicht Durch magre Koft und Arbeit zwingen. Die Probe wird gemacht. Balb ift bas fcone Abien.? Eb' noch drey Tage hingeschwunden. Bum Shatten abgezehrt. Ich hab's, ich bab's gefunben, Ruft hand. Tept frisch, und fhannt es mir' Weich von ben Pflug mit meinem ftartsten Stier.

Essagt, gethan. In läderlichem Zuge Erblickt man Ochs, und Mügelpserd am Pfinge. Unwillig fleigt ber Greif, und strengt die letzte Macht Der Sehnen an den alten Fing zu nehmen. Umsonst, der Nachbar schreibet mit Bedacht. Und Phobium kolzes Rop muß sim bem Swiex bequement. Bis nun vom langen Wiberstand verzehrt, Die Kraft aus allen Giedern schwindet. Bon Gram gebeugt das eble Gbttemferd & Bu Boben stürzt, und sich im Staube windet.

Bermanschies Thier! bricht endlich Sansens Erimm Laut scheinb and, indem die Siebe flogen. So bist du denn jum Acern selbst zu schlimm; Mich bat ein Schelm mit bie betrogen.

Indem er noch in feines Bornes Buth Die Peitsche schwingt, tommt fint und wohlgemuth Sin lustiger Gesell die Strafe hergezogen. Die Bitter klingt in seiner leichten Hand.

Und durch ben blonden Schmud der Haare Schlingt zierlich fich ein goldnes Band.
Bohin. Freund, mit bem wunderlichen Paare?
Ruft er ben Bau'r von Weitem an.
Der Bogel und ber Dos an einem Seile,

Ich bitte bich, welch ein Sefpann! Billft bu auf eine fleine Weile Dain Pferd jur Probe mir vertrau'n? Gibt acht, bu follst bein Bunder fcau'n.

Der hippogruph wird ansgehannt, Und lächelnd schwingt sich ihm der Inngling auf den Raden.

Raum fahle bas Thier bes Meiftere fich're Sand, So enirfat es in bes Bügels Band, Und ftrigt, und Blive fprabn aus ben beftelten Bliden. Richt mehr bas vor'ge Wefen, thniglich, Sin Seift, ein Sott, erhebt es fich, Entroll mit einemmal in Eturmes Wehen Der Schwigen Pracht, schießt brausend himmelan. Und, eh' ber Blid ihm folgen fahn, Entschießt au ben biauen Shen.

## Das Spiel bes Lebens.

Bollt ihr in meinen Raften febn ? Des Lebens Spiel, die Welt im Rieinen, Gleich foll fie eurem Aug' erscheinen, Rur mußt ihr nicht zu nabe ftebn. Ihr mußt fie ben der Liebe Kerzen, Und nur ben Amord Fadel fehu.

Schaut ber! Rie wird bie Bahne leer, Dort bringen fie bas Kind getragen, Der Knabe bapft, ber Jungling ftarmt einher, Es tampft ber Mann, und Aues will er wagen.

Ein jeglider versucht fein Elad, Doch schmal nur ift die Babn jum Rennen, Der Wagen rollt, die Axen brennen, Der Helb dringt tahn voran, der Schwäckling bleibt ber Stolie fallt mit lächerlichem Falle, Der Kluge überbott sie Alle.

Die Franen feht ihr an ben Schranten ftebn, Mit holbem Blic, mit fconen Sauben Den Dant bem Sieger auszuspenben.

# Einem fungen Freunde,

Cowere Prafungen mußte ber griechifche Jangling befteben,

Sift bu bereitet und reif, bas heiligthum ju betreten, Wo ben verbächtigen Schat Pallas Athene verwahrt? Weißt bu schon, was beiner bort barrt? Wie theuer bu fahlen?

Das du ein ungewiß Gut mit bein gewiffen bezahbiff ? Fühlft bu bir Starte genug, ber Rampfe fcwerfen zu tampfen.

Wenn fic Berftand und Berg, Ginn und Gebanten

entamenn,

Muth genug, mit bes Zweifeld unsterblicher Ippbra zu

i Und bem Seind in dir felbst mannlich entgegen zu gebin. Mit bes Auges Gesundleit, des Herzens beiliger Unschnifd Bu entlarven den Trug, der bich als Walnes gesuch? Bliebe, bist du des Fabrers im eigenen Ausen nicht

Fliehe ben locenben Rand, ebe ber Schlund bic vers

Manche gingen nach Licht und stärzten in tiefere Nacht nur;

Sicher im Dammerfdein wandelt die Rindbeit babin.

Poefie ibesiLiebiens,

"Wer mochte fich un Schaftenbilbern weiben, Die mit erworgten Swein bas Wefen übere'eiben, Mit trüg'rischem Besin bie Hoffnung hintergehn? Entbibst muß ich die Wahrheit Jehn. Soll gleich mit meinem Wahn mein ganzer himmel fowinden,

Soll gleich ben freien Geift, ben ber erhab'ne Flug. In's granzenlose Reich ber Möglickeiten trug, Die Gegenwart mit frengen Gessellen binden, Er lernt sich selber überwinden; Ihn wird das beilige Gevot Der Pflicht, das surchtbare der Roth, Verr besto unterwürfger sinden.
Ber son der Bahrbeit milde herrschaft sont, Wie trägt er die Nothweni, gfeit?"—

So rust bn aus und blickt, mein ftrenger Freund, Aus der Erfahrung sicherm Porte, Berwersend bin auf Alles, was nur scheint. Ersarect von deinem ernstern Worte Enklicht der Liebesgötter Schaar, Der Musen Spiel verstummt, es ruhn der Horen Tanze. Still trauernd nehmen ihre Kränze Die Sawestergöttinnen vom schon gelocken Haar, Apoll zerbricht die goldne Lever, Aud hermes seinen Munderstah.

Des Araumes rosenfarbner Schleper Sallt von bes Lebens bleichem Antlig ab, Die Welt Icheint, wie sie ist, ein Grab.
Bon seinen Augen nimmt die zauberische Binde Spierens Sobn, die Liebe fiedt,
Sie siebt in ihrem Stetertinde
Den Sterblichen, erschwiedt und-fliebt,
Der Schönbeit Ingendbild veraltet,
Auf beinen Lippen selde erkaltet
Der Liebe Auf und in der Frende Schwang Ergreift bich die Versteinerung.

#### An Goethe

ald er ben Mabomet von Boltafet auf bis

On selbst, der uns von falfchem Regelzwange Bur Wahrheit und Natur jurudgefthet,
Der in der Wiege schon ein helb, die Schlange Erstick, die unfern Genius umschnäter,
Du, den die Runft, die gebreiche, schon lange Wit ihrer reinen Priefterbinde ziert,
Du obserff auf zertrümmerten Altstein
Der Aftermuse, die wir nicht mehr ehren?

Einheim'icher Runft ift biefer Schauplay eigen; Sier wird nicht fremden Gogen mehr gebient, Wir fonnen muthig einen Lorber zeigen, Der auf bem deutschen Nindus elbft gegrant, Selbft in der Kanfle Seiligthum zu ftelgen Sat fich der deutsche Genius ertithnt, Und auf ber Spur des Griechen und bes Britten Ift er bem beffern Ruhme nachgeschritten.

Denn bert, wo Staven fnien, Despoten walten. Wo fich die eitle Aftergröße blaht, Da fann die Kunft das Eble nicht gestalten! Bon feinem Ludwig wird es ausgesät, Und eig'ner Fülle muß es sich entfatten. Es borget nicht von itd'icher Majestat, Unn ber Wahrheit wird es sich vermählen, Und eine Gluth durchstammt nur freye Seelem, beilleit sammt. Werte. 11.

Erweitert jest ift des Abeaters Enge. In feinem Ranme brangt sich eine Welt; Richt mehr der Porte reducrisch Genrange. Nur der Ratur geireues Bild gefällt; Berbannet it der Sitten fallche Strenge. Und menschlich bandelt, menschlich fühlt der helb. Die Leidenschaft erhebt die freien Topie. Und in der Wahrheit findet man das Schone.

Doch leicht gezimmert nur ift Thespis Wagen, Und er ift gleich dem acheront'schen Kahn: Nur Schatten und Idole, kann er tragen, Und brangt bas robe Leben sich heran, So drobt das leichte Fahrzeug umjuschlagen, Das nur, die flichtigen Geister kassen. Der Schein foll nie die Wirklichkeit erreichen, Und siegt Natur, so maß die Kunst entweichen.

Denn auf dem breternen Geruft det Scene Bird eine Ibealwelt aufgethan. Nichts sey bier wahr und wirklich, als die Thrane; Die Rührung ruht auf teinem Sinnenwahn. Aufrichtig ift die wahre Melpomene, Sie fündigt nichts als eine Fabet an, Und weiß durch tiefe Mabrheit zu entzütten; Die falsche strut sich wahr, um zu berücken. Es broff Makuft win Schandlatzu kerschwinden, Ihr wildes Reich behauptet Phantasie; Die Bab ne will sie, wie die Welt, entzünden, Das Niedrigste und Höchste menget sie. Nur ben dem Franten war noch Kunft zu'kindet. Frichwang er gleich ihr hobes Urbild nie:

unt lu, unveräuderlich en Schranten Hall und eine Granten.

Ein beiliger Bezirk ist ihm bie Scene; Berbannt aus ihrem festlichen Gebiet Sind bet Natur nachlafig tohe Tone, Die Sprache selbst erhebt sich ihm zum Lieb, Es ift ein Alch bes Wohllauts und ber Schne, In obler Orbnung greifet Sileb in Sileb, Bum ernsten Tempel füget sich das Sauze Und die Bewegung borget Reiz vom Tanze.

Nicht Muster zwar barf uns der Franke weden; Aus seiner Kunft spricht tein lebendiger Geist, Ded salschen Anstands pruntende Geberden Berschmähr der Sinn, der nur das Wahre preis! Sim Sahrer: nur zum Bessern soll er werben, Er sonnne wie ein abgeschied ner Geist, Bu reinigen die oft entweihte Seene Bum wurdigen Sis der alten Melpomene,

#### Abichieb vom Lefer. \*)

De Muse ichweigt; mit jungfrauliden Wangen, Errotten im verschamten Angesicht, Tritt se vor dich, ihr Urtheil zu empfangen ? Sie actet es, boch fürchtet sie es nicht. Des Eiten Bepfau wünscht sie zu erlangen, Den Bibrheit rübrt, ben Klimmer nicht besticht. Nur wen ein Jerz empfanglich für das Schone Im Busen schlägt, ist werth, daß er sie erdne.

Nicht langer wollen diese Lieder leben, We bis ihr Klang ein sublend Herz erfreut. Mit schnern Bhantasieen es umgeben, Bu böheren Geschwelt es geweiht; But sernen Nachwelt wollen sie nicht sweben, Sietönten, sie verhallen in der Zeit. Des Augenblicks Lut hat sie geboren. Sie siehen fort im seichten Tang der Horen,

Der Keng erwacht, auf ben erwärmten Ariften Schieft frobes Leben jugenblich bervor, Die Saube würzt die Luft mit Mettarbaften, Den hunnel fallt ein muntrer Cangerwor, Und jung und Alte ergeht fich in den Laften, Und freier fich, und schweigt mit Aug' und Ohr. Der Leng entflieht! Die Blume schießt in Samen, Und. keine bleibt von allen, welche kamen.

<sup>\*)</sup> Mit biefem Gebicht wurde ber Mufenalmanach vom Sabr 1796 befchioffen.

#### Un Demvifelle Slevoigt,

ben ihrer Berhelrathung mit herrn D. Sturm von einer mückerklichen und fünf fcwefter lichen Freundinnen.

Bieb, botbe Braut, mit unferm Segen, Bieb bin auf Hymens Blumenwegen!
Wir faben mit entgadtem Blid Der Seele Annuth fich entfalten, Die jungen Reize sich gestalten Und Raben für ber Liebe Glad.

Dein sichen für ver Letele Giud.
Dein sichdnes Loos, du haft's gefunden;
Es weicht die Kreunbschaft ohne Schmerz Dem süßen Gott, der die gebunden; Er will, er hat dein ganzes Derz.

Bu theuren Pflichten, garten Gorgen, Dem jungen Bufen noch verborgen, Ruft dich des Kranges ernfte Zier. Der Kindheit tandeliebe Gefähle, Der freyen Ingend flüchtige Spiele, Sie bleiben fliebend hinter dir, Und Symens ernfte Fesset dindet, Li Amor leicht und flatterud bupft; Doch für ein Lerg, das schon empfindet, Alt sie aus Biumen nur getnüpft. And wish du das Scheimnis wissen,
Das immer grün und unzerrissen
Den bocheitschaft Prantzwerktit;
Es ist des Herzens reine Güte.
Der Anmuth unverweltte Blüthe,
Mir Die mit der dilben Schamensibe daart
The gleich dem kettern Solmensibe
In alle Herzen Bonne tacht.
Es ist der fanste Blief der Milde
Und Burde, die sich selbst bewacht.

ABOVE TO THE CONTROL OF THE CONTROL

# Der griechische Genius an Mayer in Stalien.

Taufend Unbern verstummt, bie mit taubem Sergen ibn fragen,

Div, bem Bermandten und Freund, rebet vertraulich ber Geift.

#### Ginem Freunde in's Stammbuch.

Berrn, won Medeln aus Balet.

Unersahrstich an Roiz, an immer erneuerter Schönftelt If bie Natur! Die Aufft ift unerschöpflich, wie fie Heil bir, würdiger Greis! file Bepbe bewahrst du in Heil bir, würdiger Greis!

: Reges Gefahl, und fo ift ewige Jugend bein Loos.

## In Das Folio- Stammbud eines

#### 

Die Weisheit wohnte souft auf großen Foliobogen, Der Freundschaft war ein Kaschenbuch bestimmt!
Tept, ba die Wissenschaft in's Kleine sich gezogen,
Und leicht, wie Kore, in Almanachen schwimmt,
Halt du, ein hochbeberzter Mann,
Dieß ungeheure Haus den Freunden aufgetban.
Wie fürchtes ber beim nicht, ich muß bied ernstlich fragen,
Und viel Freunden allzuschwer zu tragen ?

- 67% at 38% 33 % to 33% as a g

#### Das Gefchent.

Ring und' Ctab, o fept mir auf Rheinweinftaschen willtommen!

Sa, wer die Schafe fo trantet, ber heißt mir ein hirt. Drenmal gesegneter Trant! Dich gewann mir die Mafe, Die Muse

Schidt bid, bie Rirde felbft brudte bas Siegel bir auf.

#### Bilbelm Rell. \*)

. Wenn robe Arafte feinblim fic entzwegen, Und blinde Wuth die Ariegesffanme ichart; Bem fich im Nampfe tobender Pariegen Die Grimme der Gerechtigfeit verfiert; Wenn alle Lafter schaufes sich befreyen, Wenn freche Billeur an bas. heitze rührt, Den Unter lost, an dem die Staaten hängen, — Da ist fein Stoff zu freubigen Gefängen.

Doch wenn ein Bolt, bas fromm bie herben weibet, Sid Teleft ginig, nicht fremben Guts hegebrt.
Den Zwang abwirft, ben es upmarbig leibet.
Doch felbst im Born bie Menschichteit noch ehrt,
Im Ginte felbst, im Giege sich bescheibet;
— Das ist unsterblich und bes Liebes werth.
Und folch ein Bild barf ich dir freudig zeigen,
Du tennst's, benn alles Große ist dein eigen.

vib) Mit blefen Stangen begleibrte ber Berf. bas Crems plat feines Schanfpiels? Mithelm Tell, bas et bem bamalb gen Churfurften Ergfangier überfendete.

### Dem Erbpringen von Beimar,

#### als er

nach Paris reif'te, in einem freunbichaftlichen Birtel gefungen.

So bringet benn bie lette volle Schale Dem lieben Wanbrer bar, Der Abschied nimmt von biefem fillen Thale, Das feine Wiege war.

Er reißt sich aus ben väterlichen Hallen, Aus lieben Armen los. Nach jener flolzen Bürgerstabt zu wallen, Bom Raub ber Länder groß.

Die Zwietracht fliebt, die Donnerfturme fcweigen, Gefeffelt ift ber Krieg, Und in den Krater barf man nieberfteigen, Aus bem die Lava flieg.

Dich fabre burch bas wild bewegte Leben Ein gnabiges Gefchia! Ein reines Herz hat dir Natur gegeben; D bring es rein zurad! Schillers famentl. Werte. II. Die Lander wirst du seben, die das wilde Gespann des Ariegs gertrat; Doch lachelnd grußt der Friede die Gefilde Und Kreut die gosbne Saat.

Den alten Bater Rhein wirft bu begrüßen, Der beines großen Ahns Sebenten wirb, so lang sein Strom wirb Megen In's Bett bes Decaus.

Dort hulbige bes helben großen Manen Und opfere bem Rhein, Dem alten Granzenhater ber Germanen, Bon feinem eig nen Wein;

Das bich ber vaterlandiche Geift begleite, Wenn bich bas schwante Bret hindberträgt auf sene linte Seite, Wo beutsche Treu vergeht.

#### Der Antritt bee nenen Jahrhunderte,

Ebler Freund! Bo öffnet fic dem Frieden, Wo det Freiheit sich ein Zufluchtsort? Das Jahrhundert ist im Sturm geschieden, Und das neue öffnet sich mit Morb.

Und bas Band ber Länder ift gehoben, Und die alten Formen ftarzen ein, Richt bas Weltmeer hemmt bes Krieges Loben, Richt ber Nilgott und der alte Rhein.

3mo gewalt'ge Nationen ringen Um ber Welt alleinigen Befig! Aller Lander Frenheit ju verschlingen, Schwingen sie den Drepjack und ben Blig.

Golb muß ihnen jebe Landschaft wägen Und, wie Brennus in der roben Beit, Legt der Franke seinen ehrnen Degen In die Wage der Gerentigkeit.

Seine hanbelsftotten ftredt ber Britte Gierig wie Polypenarme aus, Und bas Reich ber fregen Amphitrite Will er foließen wie sein eignes haus. Bu des Sabpols nie erblicken Sternen Oringt fein rafilos ungebengmter Laufs Mue Insein spart er, alle fernen Ruften — nur das Paradies nicht auf.

Ad, umfonst auf allen Lanbermarten Spabst du nach bem feligen Gebiet, Wo der Freyheit ewig gruner Garten, Wo der Menschheit schone Jugend blübt.

Enblos liest die Belt vor betnen Bliden," und die Schiffahrt felbst ermist fie taum; Doch auf ihrem guermegnen Raden Ift for gehen Gludliche nicht Raum.

In bes Gerzens heilig fille Raume Mußt bu flieben aus bes Lebens Drang! Freyheit ift mur in bem Reich ber Traume, Und bas, Schone blubt nur im Gefang.

•. . 

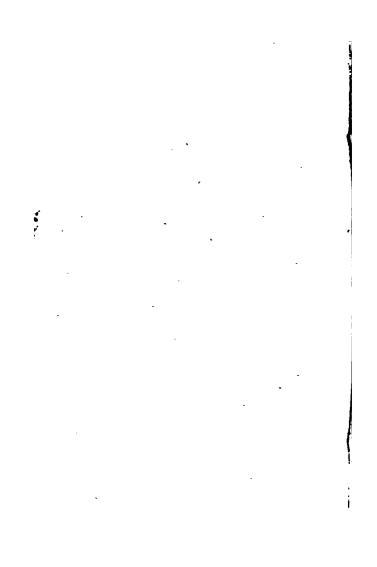



